

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

# Siebenter Band.

Inhalt: Singspiele.

Claudine von Billa Bella. — Erwin und Elmire. — Jern und Bately. — Lila. — Die Fischerin. — Scherz, Lift und Rache. — Die ungleichen Dausgenoffen. — Der Zauberflöte zweiter Teil.



Stuftgart 1893.

Verlag der 3. 6. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 832.62 7G58 v.7 76/224

# Sinleitung.

Das Singspiel entlehnten die Deutschen von den Franzosen, denen Goethe selbst das Berdienst zuschreibt, ein heiteres singdares Wesen auf unser Theater herübergebracht zu haben. Es waren kleine Lustspiele mit eingemischten Arien, Duetten, Terzetten und Chören, leicht hingeworfne Sachen, an die man nicht große Ansprüche machte. Auch Goethe versuchte sich in dieser Gattung, als er in den Jahren vor seiner Uebersiedlung nach Weimar mit dem Komponisten Andre in Offenbach bekannt geworden war. Der Berbindung mit ihm verdanken wir Erwin und Elmire und Claudine von Villa Bella, die beide in doppelter Gestalt vorliegen und von denen die letztere hier, die erstere weiterhin (in der Einleitung zum dreizehnten Bande) in ihren beiden Kormen besprochen werden soll.

stammt aus dem Frühjahr 1775 und wurde zuerst im folgenden Jahre in Berlin gedruckt. Goethe nannte das Stück ein Schauspiel mit Gesang und verlegte die Szene nach Spanien. Der Sohn eines angesehenen Hauses, früh schon ein wilder Bube, sindet die bürgerliche Gesellschaft, in der man, um zu arbeiten und sich lustig zu machen, Knecht sein muß, auf die Dauer unerträglich und geht in die weite Welt. Einmal ins Bagieren gekommen, hat er kein Ziel und keine Grenzen mehr. Zwar behält er einen Grund von Edelmut und Großheit im Herzen, aber er schwadroniert mit Spielern und Buben im Lande herum, betrügt die Mädchen und fängt Händel an. Ihn aufzusuchen und zu seiner Familie zurückzusühren, ist ein Freund des Hauses

ausgezogen und hat ihn in ber Nahe von Billa Bella auf

Die altere Form ber Claubine von Billa Bella

der Kährte, wo er sich unter dem Namen Crugantino mit einem andern Bagabunden, Basco, herumtreibt und ein Bürschehen wie ein Sirschehen den Frauenzimmern ben Kopf verdreht, die Pfarrer bestiehlt und sich nicht fangen läßt. Er hat sein Auge auf Claudine gerichtet, die Tochter des alten Gonzalo, die ihrerseits einen Gaft, Bedro, den Bruder bes Schwarmers, liebt. Diese Liebe suchen zwei neidische Nichten Gonzalos zu verdächtigen; sie machen ben Alten argwöhnisch, und bieser kommt, als eben Bedro und Crugantino, beibe nach der im Mondschein mandelnden Claudine ausgegangen, brauken zusammengetroffen und der verwundete Bebro weggetragen ift, auf die Stätte bes Getummels, führt ben als harmlosen Spaziergänger sich barstellenden Crugantino mit seiner Zither ins Schlof und macht ihn mit ben Frauen bekannt. Crugantino fingt feine Liebe, und als ber Alte eine Gespensterromanze verlangt, kann er auch bamit bienen, 'benn alle Ballaben, Romanzen, Bänkelgefänge merben jett eifrig aufgefucht, aus allen Sprachen überfett; unfre schönen Geifter beeifern fich barin um die Wette'. Er fingt die Ballade: 'Es war eine Buhle frech genung', beren Schluß burch die Nachricht unterbrochen wird, daß Bedro verwundet und entführt sei. Indessen kommt ber alte Freund des Hauses mit Wache herein, um den Bogel zu fangen: allein Crugantino schlägt sich burch und entkommt. Die ohnmächtig gewordene Claudine kommt wieber zu fich, weiß, mährend die Männer dem Flüchtigen nachsetzen, die Nichten zu entfernen und macht sich in der Nacht in Mannskleidern nach Sarossa auf, wo Bedro verwundet Dort trifft sie mit Crugantino zusammen, ber eben zurud will, um seine auf bem Schloß gelaffene Rither nachzuholen. Bedro, unter deffen Kenster beibe ein Getümmel machen, kommt herab, um Claudine zu befreien, aber Crugantino fett ihr den Degen auf die Bruft. In Diesem Augenblick erscheint die Wache und führt alle hinmeg. Im Gefänanis wird Crugantino als Bruder Pedros fund gemacht, Claudinens Vater kommt auch herbei, die Tochter ringt mit Ohnmacht, erholt sich aber - und das weitere läßt ber Dichter in einem Schlußchor erraten.

Der kede Plan, die Frische der Ausführung und Derbheiten der kräftigen Sprache machen das Schauspiel zum Produkt der Genieperiode. Die Charakterschilderung Crugantinos, die seinen Thaten entspricht, zeigt, wie ganz Goethe sein Auge auf diesen Charakter richtete und wie er ihm die Hauptaufgabe war. Die andern Personen treten dagegen zurück, am blassesten die Titelheldin, deren wiederholte Ohnsmachten mit dem kühnen Entschluß, dem Geliebten in Männerkleidung beizuspringen, ebensowenig stimmen, wie die übrige träumerisch zarte Zurückaltung ihres Wesens. Die neidischen Richten verschwinden, als Claudine sie fortzgeschickt, und von Basco ist seit der Haftnahme nicht wieder die Rede.

In Italien nahm Goethe im November 1787 bas Stud wieber auf, um es für die Ausgabe feiner Werke fertig zu machen: er hatte feine Forberungen an fich felbst gesteigert und konnte es nicht über sich gewinnen, das Spiel in seiner ersten Form bahin zu geben; manches Lyrische barin mar ihm wert; es zeugte von vielen, zwar thöricht, aber boch gludlich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Rummer, welchen die Jugend in ihrer unberatnen Lebhaftigkeit ausgesetzt ist. Der profaische Dialog wollte ihm jest nicht mehr genügen. Er studierte mit bem Romponisten Ranfer erft jett recht die Geftalt des Singspiels und berechnete alles auf das Bedürfnis ber Iprischen Bühne, alle Bersonen in einer gemiffen Folge, in einem gemiffen Daß zu beschäftigen, daß jeder Sanger Ruhepuntte genug habe. und andere Dinge, benen ber Staliener allen Ginn bes Gedichts aufopfert. Er munichte, daß es ihm gelungen sein möge, durch ein nicht gang unfinniges Studchen jene mufifalisch=theatralischen Erfordernisse zu befriedigen, und sandte Die Umarbeitung im Anfang Februar 1788 nach Deutsch: land, mo fie noch im felben Jahre im fünften Bande ber Schriften erschien und seitdem nicht verändert murbe.

Aus dem Schauspiel mit Gesang war ein Singspiel geworden, die Zahl der handelnden Personen beschränkt, die des Chores vervielfältigt, der Schauplat nach Sizilien verlegt und alles in fünffüßigen Jamben oder in lyrischen

Bersen verfakt. Schon biese Beränderung mußte ben Charafter bes Stucks, in dem der kede Lagabund die Sauptfigur gewesen, vornehmer machen. Alle sprechen nun wie in Taffo und Iphigenie, nur daß die Situation ben Inhalt ihrer Gespräche ber ibealischen Form nicht entsprechend heben Das Grundmotiv des Entlaufens ift beibehalten, aber anders gewandt: Crugantino, ber nun Augantino heißt, ift vom Bater aus unbefannten Gründen verftogen und auf ein Gerinafügiges seiner Erbichaft herabgesett. Er schwärmt noch auf Abenteuer umber, aber er stiehlt nicht, sondern hat anfänglich seine Genoffen von seinen Renten, bann mit bem. was ihr Fleiß, ihre Lift und Klugheit ben Männern und Weibern abgelockt, unterhalten; jest find ihnen die Garben bes Kürsten von Rocca Bruna auf den Fersen, und die Biffen find schmal geworden. Bedro, ber jungere Bruder Rugantinos, vom Bater testamentarisch sehr bevorzugt, ist ausgezogen, ben ältern zu suchen, um mit ihm die Erbschaft zu teilen. Er ift als Gaft auf Villa Bella und liebt Claubine, die Tochter des Besitzers Alonzo, ohne sich zu erklären. Die beiben neidischen Nichten sind in eine Lucinde zusammengezogen, welche wohlwollende Freundschaft für Claubine hegt und diefer ihre Liebe zu dem unbekannten Abenteurer aesteht. Rugantino hat einen Anschlag, sie zu entführen, während fein Genoß Basco fich mehr für gewaltsame Berbeischaffung von Eristenzmitteln intereffiert zeigt. Die fehr verschiedene Denkungsart beider führt zu Wortwechsel, Zwist und Spaltung ber Banbe, beren geringere Bahl fich zu Rugantino, die größere zu Basco schlägt. Jener hat sich nach bem Schloffe aufgemacht, um Lucinden zu verlocken, und trifft mit dem scheidenden Bedro braugen zusammen. verwundet ihn und läßt ihn durch seine Leute wegführen. Nach diefer Begebenheit trifft Alonzo den mandernden Zitherspieler, der sich unwissend stellt, anfangs auch schroff ent= gegnet, aber bann in höflicher Beife feine Ginladung ins Schloß zu veranlassen weiß. Dort singt er wie sein älteres Borbild, auch dieselben Lieber. Inzwischen berichten Bedroß Diener von bem Unfall ihres herrn, und ber Besitzer bes Schloffes schickt fich zum Nachsetzen an. Rugantino erbietet

fich gur Begleitung und zeigt feine Baffen, bie ber Schloß: herr ihm, als zu unbebeutend, höflich abzunehmen weiß, um fie, wie er außert, burch tüchtigere gu erfeten. Als er ben Gaft entwaffnet hat, gebietet er beffen Gefangennahme; Diefer aber gieht einen gurudbehaltnen Dolch, fest ihn auf Claudinens Bruft und erzwingt fo bas Berfprechen bes Alten, ihn frei und ficher aus bem Schloffe gu begleiten. Den gefangen gehaltenen Bebro troftet Claubine mit einem bewegten Billet, als Basco mit feinen Leuten herbeifommt, die Bedros Gepack als Beute bringen. löst es gegen hohe Bersprechungen aus und vermißt nur eine Lebertasche mit Briefen und Dofumenten, die, mahrend fie gesucht wird, Rugantino herbeibringt und ihren Inhalt lieft. Er erkennt aus ben Abreffen, daß fein Bruder Bedro ber Besitzer ift, und biefer gibt fich zu erkennen, worauf auch Rugantino fich mit einem von ber Mutter empfangenen Ringe als ben ältern Bruder Karlos ausweift. Er hofft burch bie Fürsprache feines Bruders zu ben Füßen bes Rönigs Gnabe zu finden und getröftet auch Basco berfelben. Diefer aber traut den Aussichten nicht und läft fich lieber mit Gelb abfinden. Fortwandernd trifft er auf Claudinen, die fich bennoch aufgemacht hat, um Bebro zu pflegen. Basco fucht bie ichone Beute für fich ju gewinnen, aber Bedro und Karlos hindern ihn durch ihre Dazwischenfunft. Claudine fordert fie auf, nach Lucinde, die ihr in Männerfleibung jur Seite gemefen, aber verloren gegangen, fich umzusehen. Diefe ift wieberum Basco in bie Sanbe gefallen, wird jedoch von Karlos befreit und famt allen übrigen von ben Garben bes Herzogs Rocca Bruna gefangen ge= nommen, wobei Claudine in Ohnmacht fällt, als fie ihren herbeifommenben Bater erblidt. Gie erholt fich inbeffen bald, und beide Baare werden vereint, worauf Mongo die Garben entfernt, die nur aus Berfehen feinen Grund und Boben betreten haben. 'Die gange Schlußentwicklung,' bemertt Goethe ausbrudlich, welche bie Boefie nur furg anbeuten barf und die Musik weiter ausführt, wird burch bas Spiel bes Acteurs erft lebenbig.' Es flingt, als fei er ber Arbeit mube geworden und habe fie fo rafch als möglich

abichütteln wollen. Man fieht leicht, daß es die Absicht bei der neuen Bearbeitung mar, Ledro und besonders Rugantino zu veredeln; beshalb ift jenem die Sorge für die Auffindung des Bruders, die in der frühern Form ein alter Freund des Hauses übernommen hatte, selbst zugeteilt, und Rarlos-Rugantino richtet sein Auge nicht mehr auf ein Wefen, das uns keine Teilnahme einflößen kann, sondern auf eine Claubinen an Gemütsart gleichstehende Freundin, beren Wünsche wir erfüllt zu sehen von Unfang an hoffen durften. Die Motive für Rugantinos Herumschwärmen find weggefallen, auch feine Gefangsluft hat kein äußeres Motiv mehr; ber zurückgelaffenen Bither wird fo wenig gebacht, wie des Durchichlagens. Alles Herabwürdigende ist auf Basco geladen, der bei ber fclieflichen Entwicklung fich von bem Bolke vor Langerweile megsehnt. Das Gange ift feiner, gehobener, fünstlicher geworden, glätter im Neugern, aber auch fälter, und es fann eigentlich feine Wahl zwischen ber jungern Form und bem ältern jugendlich frischen, an bem Grundelement des Studs, dem Bagabundenleben, herzliche Luft sprudelnden Schauspiele sein. — Die ausführliche Bergleichung mag fich damit rechtfertigen, daß an einem redenden Beispiele zu zeigen mar, wie sich die idealistische Behandlung eines ursprünglich nicht idealistisch aufgefaßten Stoffes ausnehmen mußte. Bei Erwin und Elmire maren die Schwieriakeiten nicht in aleichem Make hinderlich.

Auch das kleine Singspiel Fery und Bätely, eine Frucht der Schweizerreise, die Goethe im Spätjahr 1779 mit dem Herzoge Karl August machte, zuerst am 22. Juli 1782 in Weimar aufgeführt, mag in Italien einige charakteristische Lokalzüge verloren haben; wenigstens wurde es damals umgearbeitet; Goethe meldete dem Herzog am 28. März 1788 aus Rom, daß es fertig sei; es erschien 1790 im siebenten Bande der Schriften und erhielt 1825 den jetzigen Schluß. Ein trotziges Schweizermäden weist die Freier ab und verscheucht auch sast den letzten, dis dieser, ihr kleines Sigentum verteidigend, sie zur Dankbarkeit und durch diese zur Liebe veranlaßt. Den Hauch der Schweizersalpenmatten, den, wie Goethe meinte, man darin spüren

folle, empfindet man kaum in ben eingestreuten Liebern. Wirkliche Lokaltone find nicht aufgewandt.

Aelter ift bas kleine Singfpiel Lila, in vier Aufzügen, das noch aus dem Winter 1776-77 herstammt und auf bem Privattheater wiederholt aufgeführt wurde. Es ift mehrfach überarbeitet. Bon ber urfprünglichen Fassung find nur Gefänge übrig geblieben, die mit ber Borklage bes Unvermögens beginnen, etwas Besseres zu bringen. Im Kebruar 1778 wurde das Stuck neu diktiert und zehn Jahre später in Rom nochmals durchgearbeitet. Dennoch find barin mehr, als vielleicht in einem andern Goetheschen Stude, lokale und personliche Beziehungen, die bei ber Darftellung ein gang anderes Intereffe gemährten, als jest beim Lefen, vorsichtig geschont worden. Wem fällt die Berleumbung, unter der Goethe und der Herzog zu leiden hatten, nicht ein, wenn er den Baron über die politischen alten Beiber schelten hört, die weitläuftige Korrespondenzen haben und immer etwas Neues brauchen; woher es auch komme, daß es der favorabeln Neuigkeiten so viel gibt, weil jedermann fich einen großen Spaß macht, mas Bofes zu erfinden und zu glauben. Bei dem übrigens gut und brav geschilderten Grafen Altenstein, der nach Pferdemärkten rechnet und beinahe so besorgt um ben Schimmel ift, wie um die Rranke, muß man an ben Oberstallmeister v. Stein benken, der vielleicht die Rolle selbst spielte. Die kurze Unterredung zwischen Friedrich und Almaide zu Anfang bes letten Aufzuges ift geradezu wie aus Goethes Briefwechsel mit Frau v. Stein abgeschrieben; ja die Namen ber Befangenen, der frohe Karl, der schelmische Heinrich, der treue Franz, der dienstfertige Ludwig find als Namen der Darfteller aufzufassen. — Der Gegenstand ber handlung ist eine psychologische Heilung. Lila, durch eine grundlose Nachricht vom Tode ihres Gemahls geänastigt, verfällt in Schwermut und ist durch falsche Beilversuche mahnfinnig geworden: sie hält alle ihre Freunde und Liebsten, soggr ihren Mann für Schattenbilber und von den Geistern untergeschobene Gestalten. Dann geht ihre fire Idee in die Borftellung über, daß ihr Mann von widrigen Dämonen gefangen gehalten werbe. Bon diesem Bunkte aus bekämpft ein Arzt, auf ihre Ideen eingehend, ihre Krankheit. Ihre Familie tritt ihr als Schatten und Geister entgegen, sie besiegt den Zauberer Oger und kommt durch Tanz, Musik und bas Erkennen ihrer Lieben wieder zur Geistesklarheit. Gegen ben Schluß hin gewinnt bas theatralische Beiwerk die Oberhand, und die ganze Anstalt des vierten Afts wird völlig dem Geschmack bes Ballettmeisters überlassen. In der frühesten Gestalt, die man nur aus den Gesängen, welche der Theaterkalender für 1778 und eine veraessene Beitschrift, Dua potriba, mitteilen, fümmerlich erraten fann, wurde nicht Lila, sondern ihr Gemahl durch Feerei von einer Seelenstörung geheilt. Neben der Fee Almaide erschien noch eine Fee Sonna, der eine bedeutende Rolle scheint zugeteilt gewesen zu sein. Das Stuck wurde zum Geburtstage ber regierenden Berzogin aufgeführt. ältere Fassung wurde durch eine Tragitomodie des französischen Dramatikers Jean Rotrou veranlaßt, in welcher ein Liebhaber bei der falschen Nachricht vom Tode seiner Geliebten mahnsinnig und wie Lila geheilt wird.

In dem Singspiele: Die Fischerin, das am 16. Juli 1782 fertig mar und am 22. desfelben Monats in Tiefurt an ber 3lm, unter freiem himmel, gespielt murbe, faßte Goethe früher gedichtete Lieder und Romangen zusammen, bie jum Teil auf Bolfsliedern beruhen. Mit bem Erlkönig eröffnet die Fischerin bas Spiel. Für die geringe Beachtung, die ihr der Liebhaber und der Bater schenken. racht sich die Fischerin, indem sie sich verstedt und die beiben auf den Glauben bringt, fie fei ertrunken, bis fie die Beanastiaten durch ihr Hervortreten erfreut und ihre Berzeihung über ben 'nicht feinen Spaß' erbittet. 'Die Buschauer,' schreibt Goethe an Knebel, 'sagen in der Mooshütte, wovon die Wand gegen das Wasser ausgehoben war. Der Kahn fam unten herauf. Besonders mar auf ben Augenblick gerechnet, wo in bem Chor die gange Gegend von vielen Feuern erleuchtet und lebendig von Menschen wird.' Solche Erfindungen hatte Goethe ichon früher ins Werk gesetzt. Um 22. August 1778 hatte er die Bergogin

Amalie, Wieland und andre in feinen Garten gelaben. Abends nach Tisch öffneten fich die Thuren; 'fiehe,' berichtet Wieland, 'da stellte fich uns, burch geheime Unftalt bes Archi-Magus, ein Anblid bar, ber mehr einer realifierten bichterischen Bision, als einer Naturfzene ähnlich fah. Das gange Ufer ber 3lm, gang in Rembrandts Gefchmad beleuchtet - ein wunderbares Zaubergemisch von Sell und Dunfel, bas im gangen einen Effett machte, ber über allen Ausbruck geht. Als wir die fleine Treppe ber Ginfiedelei hinabstiegen und zwischen ben Felsenstücken und Buschwerken längs ber Ilm hingingen, zerfiel die gange Bifion nach und nach in eine Menge fleiner Rembrandticher Nachtftude, bie man ewig hatte vor fich feben mogen und die nun burch bie bazwischen herumwandelnden Bersonen ein munderbares Leben befamen.' Go ging bei biefen Soffesten bie Boefie in die Wirklichkeit über, und es wird begreiflich, wie ber flüchtige Moment bleibenben Eindruck hinterließ, fo daß jene 'Glanggeit' noch jest ben Reig bilbet, ber um Weimar ausgegoffen ift.

Scherg, Lift und Rache, eine Operette im italie: nifden Gefchmad, begann Goethe im Commer 1784; er machte baran, wie er an Frau v. Stein Schreibt, eine Urie ober ein Stud Dialog, wenn er fonft zu gar nichts taugte. Berber fand fie 'allerliebst'. Mit Ranfers Romposition wurde fie im Dezember 1785 aufgeführt, und ber Bergog fchrieb, bas beffere Publifum werde burch bie Dufit etwas erfrischt; über eine gunftige Aufnahme ber Dichtung felbft fagen die Zeitgenoffen nichts. Goethe felbft fucht fich bamit gu troften, bag ihn ein bunfler Begriff bes Intermeggos verführt habe und zugleich bie Luft, mit Sparfamkeit und Rargheit in einem engen Raume viel zu wirfen. Bon ber Ausführung weiß er faum Entschulbigenbes zu fagen. Scapin und Scapine betrugen ben Dottore um hundert Dufaten, Die er als Erbichaftsaut einer Duhme erschlichen hat. Für einen rechtlichen Deutschen, bemerkt Goethe, habe ber freche Betrug feinen Reig, wenn Staliener und Franzosen sich baran wohl ergöten möchten. Aber es war nicht bloß bas Berlangen bes Publifums, bie Gerechtigfeit, bie

es über bie Perfonen bes Studs verhängen follte, vom Dichter auf ber Buhne bereits exekutiert zu fehen, mas bem Stude ungunftig mar; man hielt weber ben Betrug felbst für etwas bes Interesses Wertes, noch bie babei in Bewegung gesetzten geistigen Ränke ber Betrüger für sonberlich unterhaltend, und mas Goethe die größte Sorgfalt gekoftet hatte, die Beschränfung, für eintonig. fiel, daß ber Dichter fremde Masken gewählt hatte; aber gerade auf die Form der italienischen Komödie kam es ihm an, ber bamals alle seine Gebanken und Bunsche nach Italien gerichtet hatte.

Das unvollendete Singspiel: Die ungleichen Sausgenoffen, aus bem Jahre 1789, hatte eine ahnliche Beschränkung zur Aufgabe. Die sieben handelnden Versonen follten in einem Schlosse wohnen, sich völlig entgegengesett sein und doch einander nicht loswerben können. Lieber und mehrstimmige Bartien baraus verteilte Goethe nachher in seine Inrischen Sammlungen und machte sich badurch die Wiederaufnahme bes Stoffs, wie er fagt, un-

möalich.

Den zweiten Teil ber Zauberflöte aus bem Jahre 1800, mit ältern Liebern, entschuldigt Goethe gegen Schiller fehr fleinlaut mit äußerlichen Rudfichten. Dhne Die Schifanebersche Zauberflote zu kennen, vermag man fich in diese Dichtung nicht zu finden; jene kennt zwar jeder wegen der Musik Mozarts, aber eines folden Vorteils hat sich die Fortsetzung nicht zu erfreuen gehabt.

Karl Goedeke.

# Claudine von Villa Bella.

Ein Singspiel.

#### Berfonen.

Alongo, herr von Billa Bella.

Claudine, seine Tochter.

Lucinde, feine Richte.

Pebro von Caftellvecchio, unter bem Namen Pebro von Rovero.

Rarlos von Caftellvecchio, unter bem Namen Hugantino.

Basco, ein Abenteurer.

Landvolk.

Bagabunden.

Bediente Alonzos.

Bediente Bedros.

Garben bes Fürften von Rocca Bruna.

Der Schauplat ift in Sigilien.

# Erster Aufzug.

Ein Gartensaal mit offnen Arkaben, burch welche man in einen geschmückten Garten hinaussieht. Zu beiben Seiten bes Saales sind Kleiber, Stoffe, Gefäße, Geschmeibe mit Geschmack aufgehängt und gestellt.

Lucinde, mit zwei Mädden, beschäftigt sich, noch hie und da etwas in Ordnung zu bringen; zu ihr Alonzo, der alles durchsieht und mit der Anordnung zusrieden scheint.

#### Alonzo.

Das haft bu wohl bereitet; Berdienst den besten Lohn! Bekränzet und begleitet Naht sich Claudine schon. Heut bin ich zu beneiden, Wie's kaum sich denken läßt! Ein Fest der Baterfreuden Ift wohl das schönste Fest.

#### Queinde.

Ihr habt mir wohl vertrauct, Ich habe nicht geprahlt; Herr Onkel, schaut nur, schauet, Hier ist, was Ihr befahlt. Ihr habt nicht mehr getrieben, Us ich mich selber trieb; Ihr könnt die Tochter lieben, Mir ist die Nichte lieb.

10

5

8

(Zu zwei.)

Alonzo.

Heut bin ich zu beneiben, Wie's kaum fich benken läßt! Aucinde.

Beut seib Ihr zu beneiben, Wie sich's empfinden läßt!

Alonzo und Lucinde. Ein Fest ber Baterfreuben Ist wohl bas größte Fest.

Bebro (fommt).

Pedro.

Gewiß, ich will nicht fehlen, Ich hab' es wohl bedacht!
Bon Gold und von Juwelen Habt ihr genug gebracht.
Die Blumen in dem Garten,
Sie waren mir zu ftolz;
Die zärtesten zu mählen,
Ging ich durch Wies' und Holz.

(Bu brei.)

Alonzo.

Beut bin ich zu beneiben.

**Lucinde** (zu Pedro). Heut ift er zu beneiden.

Pedro (zu Alonzo).

Beut feib Ihr zu beneiben.

Alonzo, Lucinde, Pedro. Wie fich's nicht fagen läßt.

Gin Fest ber Baterfreuben Ift mohl bas größte Fest.

20

25

30

(Der herannahende Zug wird durch eine ländliche Musit angekündigt. Landleute von verschiedenem Alter, die Rinder voran, treten paarweise durch den mittleren Bogen in den Saal und siellen sich an beide Seiten hinter die Geschenke. Zuletzt kommt Claudine, begleitet von einigen Frauenzimmern, festlich, nicht reich gekleibet, herein. Rurg eh sie eintritt, fallt der Gesang ein.)

#### Alongo, Lucinde, Pedro (mit ben Landleuten).

Fröhlicher,
Seliger,
Herrlicher Tag!
Gabft uns Claudinen,
Bift uns so glücklich,
Uns wieder erschienen,
Fröhlicher,
Seliger,
Herrlicher Tag!

45

40

#### Gin Rind.

Sieh, es erscheinen : Alle die Kleinen; Mädchen und Bübchen Kommen, o Liebchen, Binden mit Bändern Und Kränzen bich an.

50

Alle (außer Claubinen). Nimm sie, die herzlichen Gaben, sie an!

#### Alonso.

Nur von bem Deinen Bring' ich die Gabe: Denn was ich habe, Das all ist bein. Nimm diese Kleider, Nimm die Gefäße, Nimm die Juwelen Und bleibe mein!

55

# Alle (außer Claudinen). Sieh, wie des Tages wir

Mu uns erfreun!

#### Queinde.

Rosen und Nelken Zieren den Schleier, Den ich zur Feier Heute dir reiche. Blühen erst werden sie, Wenn er dich schmückt. Wenn du des Tages dich Wandelnd vergnügtest, Wenn du in Träumen Die Rächte dich wiegtest, Hab' ich mit eigener Hand ihn gestickt.

Alle (außer Claudinen).

Nimm ihn und trag ihn Und bleibe beglückt!

#### Pedro.

Blumen der Biefe, Dürfen auch diefe Hoffen und mähnen? Uch, es find Thränen — Noch find die Thränen Des Taues daran.

Alle (außer Claudinen).

Nimm sie, die herzlichen Gaben, sie an!

#### Claudine.

. Thränen und Schweigen Mögen euch zeigen,

65

70

75

80

Wie ich so fröhlich Fühle, so selig, Alles, was alles Ihr für mich gethan.

90

95

Alle (außer Claubinen).

Nimm sie, die Gaben, Die herzlichen, an!

**Claudine** (ihren Bater umarmend). Könnt' ich mein Leben, Bater, dir geben!

(Zu Lucinden und den übrigen.) Könnt' ich ohn' Schranken

Allen euch banken!

(Sie wendet fich foudtern gu Bedro.)

Könnt' ich -

(Sie halt an, die Mufit macht eine Baufe, ber Befang fällt ein.)

#### Alle.

Fröhlicher, Seliger, Herrlicher Taa!

100

(Der Zug geht unter bem Gefange ab; es bleiben:) Claudine, Lucinde, Alongo, Bedro.

#### Claudine.

Bergebet meinem Schweigen: benn ich kann Nicht reben, wie ich fühle. Diese Gaben Erfreuen mich, wie ihr es wünscht; doch mehr Entzückt mich eure Liebe. Laßt mir Raum, Mich erst zu fassen; bann vielleicht vermag Die Lippe nach und nach zu sprechen, was Das Herz auf einmal fühlt und kaum erträgt.

#### Alonzo.

Geliebte Tochter, ja, dich fenn' ich wohl. Berzeih bes lauten Festes Baterthorheit!

110

Ich weiß, bu liebst, im stillen wahr zu sein Und einer Liebe Zeugnis zu empfangen, Die, weber vorbereitet noch geschmückt, Sich besto treuer zeigt. Leb wohl! Du sollst Nach beiner Lust in Einsamkeit genießen, Was eine laut gewordne Liebe dir Mit fröhlichem Getümmel brachte. Komm, D teurer Pedro, werter Sohn des ersten, Des besten Freundes meiner Jugend! Wenn Er nun auch von uns weggeschieden ist, So ließ er mir in dir sein Ebenbild.
Doch leider, daß du mich an diesem Tage Mit beinem Scheiden noch betrüben willst. Ist's denn nicht möglich, daß du bleiben kannst? Nur diese Woche noch, sie endet bald.

#### Wedro.

Bermehre nicht durch deinen Wunsch die Trauer, Die ich in meinem Busen schon empfinde.
Mein Urlaub geht zu Ende. Fehlt' ich jetzt,
So sehlt' ich sehr und könnte leicht des Königs
Und meiner Obern Gunst verscherzen. Ja,
Du weißt es wohl, ich habe mich verstohlen
Und unter fremdem Namen hergeschlichen,
Dich zu besuchen. Denn soeben kam
Der Fürst von Rocca Bruna, der so viel
Bei Hofe gilt, auf seine Güter; nie
Würd' es der stolze Mann verzeihen können,
Daß ich ihn nicht besuchte, nicht verehrte.
So treibt mich sort die enge Zeit der Pflicht
Und jene Sorge, hier entdeckt zu werden.

#### Alongo.

Ich faffe mich und banke, baß bu freundlich Uns biefen Tag noch jugegeben! Romm! 115

120

125

130

135

Ich habe manches Wort dir noch zu sagen, Eh du uns scheidend, zwar ich hoffe, nur Auf kurze Zeit, betrübst; komm mit! Lebt wohl!

Claubine, Queinbe.

#### Queinde.

Er geht, Claudine, geht; du hältst ihn nicht?

### Claudine.

Wer gabe mir bas Recht, ihn aufzuhalten?

#### Lucinde.

Die Liebe, die gar viele Rechte gibt.

#### Claudine.

Berschon', o Gute, mich mit biesem Scherze!

#### Queinde.

Du willst, o Freundin, mir es nicht gestehn; Bielleicht haft bu noch felbst bir's nicht gestanden. Die Gegenwart bes jungen Mannes bringt Dich außer Fassung. Wie bein erster Blick Ihn zog und hielt und dir vielleicht auf ewig Ein schönes Herz erwarb; benn er ift brav. Als er auf seine Guter ging und hier Nur einen Tag sich hielt, war er sogleich Bon bir erfüllt; ich konnt' es leicht bemerken. Nun macht er einen Umweg, kommt geschwind Und unter fremdem Namen wieder her, Läßt seinen Urlaub fast verstreichen, geht Mit Widerwillen fort und kehret bald, Geliebtes Kind, zurück, um ohne bich Richt wieder fort zu reifen. Romm, gesteh! Du gingst viel lieber gleich mit ihm bavon.

145

150

155

170

#### Claudine.

Wenn bu mich liebst, so laß mir Raum und Zeit, 165 Daß mein Gemüt sich selbst erst wieder kenne.

#### Aucinde.

Um bir es zu erleichtern, was bu mir Zu sagen haft, vertrau' ich kurz und gut Dir ein Geheimnis.

#### Claudine.

Wie? Lucinde, du,

Geheimnis?

#### Lucinde.

Ja, und zwar ein eignes, neues. Claudine, sieh mich an! Ich, liebes Kind, Bin auch verliebt.

#### Claudine.

Was sagst du da? Es macht
Mich doppelt lachen, daß du endlich auch
Dich überwunden fühlst und daß du mir
Es grade so gestehst, als hättest du 175
Ein neues Kleid dir angeschafft und kämst
Bergnügt zu einer Freundin, sie zu fragen,
Wie dich es kleidet. Sage mir geschwind:
Wer? Wen? Wie? Wo? Gewiß, es ist wohl eigen,
Ganz neu! Lucinde, du? ein frohes Mädchen, 180
Bom Morgen dis zur Nacht geschäftig, munter,
Das Mütterchen des Hauses, bist du auch
Wie eine Müßiggängerin gesangen?

#### Queinde.

Und was noch schlimmer ist —

#### Claudine.

Noch schlimmer? Was?

#### Queinde.

Ja, ja! ich bin gefangen, und von wem? Bon einem Unbekannten, einem Fremden, Und irr' ich mich nicht sehr —

185

#### Claudine.

Du seufzest lächelnd?

#### Lucinde.

Von einem Abenteurer!

#### Claudine.

Seh' ich nun,

Daß du nur spottest.

#### Lucinde.

Höre mich! Genug, Es nenne niemand frei und weise sich Bor seinem Ende! Jedem kann begegnen, Was Erd' und Meer von ihm zu trennen scheint. Du siehst den Fall, und du verwunderst dich? Das klügste Mädchen macht den dümmsten Streich.

190

Hin und wieder fliegen Pfeile; Amors leichte Pfeile fliegen Bon dem schlanken, goldnen Bogen; Mädchen, seid ihr nicht getroffen? Es ist Glück! Es ist nur Glück!

195

Warum fliegt er so in Eile? Jene bort will er besiegen; Schon ist er vorbei geflogen; Sorglos bleibt ber Busen offen; Gebet acht! Er kommt zurück! 200

#### Claudine.

Doch ich begreife nicht, wie du fo leicht Das alles nimmft.

210

215

220

995

230

#### Lucinde.

Das überlaß nur mir!

#### Claudine.

Doch fage schnell, wie ging es immer zu?

#### Lucinde.

Was weißt du dran! Genug, es ift geschehn.
Wenn ich auch sagte, daß an einem Abend
Ich durch das Wäldchen ging, nichts weiter benkend,
Daß sich ein Mann mir in den Weg gestellt
Und mich gegrüßt und angesehen, wie
Ich ihn, und daß er bald mich angeredet
Und mir gesagt: er solge hier und da
Auf meinen Schritten mir schon lange nach
Und liebe mich und wünsche, daß ich ihn
Auch lieben möge — Nicht? das klingt denn doch
Sehr wunderbar?

#### Claudine.

#### Gewiß!

#### Queinde.

Und boch, so ist's.
Er stand vor mir; ich sach ihn an, wie ich
Die Männer anzusehn gewohnt bin, dachte
Denn doch, es sei das Klügste, nach dem Schlosse
Burückzugehn, und unterm Ueberlegen
Sah ich ihn an, und es gesiel mir so,
Ihn anzusehn. Ich fragt' ihn, wer er sei?
Er schwieg ein Weilchen; dann versetzt' er lächelnd:
"Nichts din ich, wenn du mich verachtest; viel,
Wenn du mich lieben könntest. Mache nun
Aus deinem Knechte, was du willst!" Ich sah
Ihn wieder an und weiß doch nicht, was ich
An ihm zu sehen hatte. Gnug, ich sah

Hinmeg und wieder hin, als wenn ich mehr Un ihm zu sehen fände.

#### Claudine.

Nun, was ward

Aus Sehn und Wiedersehn?

#### Lucinde.

Ja, daß ich nun Ihn stets vor Augen habe, wo ich gehe.

#### Claudine.

Erzähle mir zuerst, wie kamst du los?

#### Aucinde.

Er faßte meine Hände, die ich schnell Zurückzog. Ernst und trocken sagt' ich ihm: "Ein Mädchen hat dem Fremben nichts zu sagen; Berlaßt mich! Wagt es nicht, mir nachzusolgen!" Ich ging, er stand. Ich seh' ihn immer stehen Und blicke das und dorthin, ob er nicht Mir irgendwo begegnen will.

#### Claudine.

Wie sah

Er aus?

#### Aucinde.

Genug, genug! und laß, Geliebte, Mich meine Schuldigkeit nicht heut versäumen! Dein Vater will, daß alle seine Leute Mit einem Tanz und Mahl sich heute freun. Er hat mir aufgetragen, wohl zu sorgen, Daß alles werbe, wie er gerne mag. Es wäre schlimm, wenn ich an deinem Feste Zuerst die Pflicht versäumte, die ich lang Mit froher Treue leisten konnte. Nun,

245

235

240

255

Leb wohl! Ein ander Mal! — Nun sieh dich um! Wie bist du denn? Du hast die schönen Sachen Kaum eines Blicks gewürdigt. Hier ist Stoff, Ein Dutzend Mädchen lang zu unterhalten. (Ab.)

#### Claudine (allein).

(Sie befieht unter bem Ritornell bie Befchente und tritt julett mit Pebros Straug, ben fie bie gange Reit in ber hand gehalten, hervor.)

Alle Freuden, alle Gaben, Die mir heut gehuldigt haben, Sind nicht diese Blumen wert. Ehr' und Lieb' von allen Seiten, Kleider, Schmuck und Kostbarkeiten, Alles, was mein Herz begehrt; Aber alle diese Gaben Sind nicht diese Blumen wert.

Und darfst du diesen Undank dir verzeihen? Was ein geliebter Bater heut gereicht, Was Freunde geben, was ein kleines Volk Unschuldig bringt, das alles ist wie nichts, Berschwindet vor der Gabe dieses neuen, Noch unbekannten Fremden! Ja, es ist, Es ist geschehn! Es ruht mein ganzes Herz Nun auf dem Bilde dieses Jünglings; nun Bewegt sich's nur in Hossnung oder Furcht, Ihn zu besitzen oder zu verlieren.

#### Wedro (fommt).

Berzeih, daß ich dich suche! Denn es ist Richt Schuld, noch Wille. Jene strenge Macht, Die alle Welt beherrscht und die ich nur Bon Dichtern mir beschreiben ließ, ergreift Mich nun und führt mich, wie der Sturm Die Wolken, ohne Kast zu beinen Füßen. 260

265

270

#### Claudine.

Ihr kommt nicht ungelegen; mit Entzuden Betracht' ich hier die Gaben, die mir heut So schöne Zeugen sind ber reinsten Liebe.

#### Pedro.

Glückfel'ge Blumen, welcher schöne Plat Ift euch gegönnt! Ihr bleibt, und ich muß gehn.

#### Claudine.

Sie welken, ba Ihr bleibt.

#### Vedro.

Was sagst bu mir!

#### Claudine.

Ich wollte, daß ich viel zu sagen hätte, Allein es ist umsonst. Mein Bater hält Euch länger nicht; er glaubt vielleicht, Ihr solltet Recht eilen. Nun, er ist ein Mann; er hat Gelernt, sich eine Freude zu versagen; Doch wir, wir andern Mädchen, möchten gern Uns Eurer Gegenwart noch lange freuen. Es ist ein ander, froher Leben, seit Ihr zu uns kamt. Ist's denn gewiß, Gewiß so nötig, daß Ihr geht?

#### Vedro.

Es ist.

Und würd' ich eilen, wenn ich bleiben könnte? Mein Bater starb: ich habe seine Güter Auf dieser schönen Insel nun bereist. Er sah sie lang nicht mehr, seitdem der König Ihn mit besondrer Gnade sestgehalten. Ich darf nicht meinen Urlaub überschreiten: Schon kenn' ich alles, was das Haus besitzt; Ich wäre reich, wenn nach des Baters Willen 280

285

290

295

305

310

315

Ich alles für bas Meine halten könnte. Allein ich bin ber Aelt'ste nicht, und nicht Der Einzige des Hauses. Denn es schwärmt Ein ältrer Bruder, den ich kaum gesehen, Im Reich herum und führt, so viel man weiß, Ein thöricht Leben.

#### Claudine.

Gleicht er Euch so wenig?

#### Vedro.

Mein Bater mar ein ftrenger, rauher Mann. Ich habe niemals recht erfahren können, Warum er ihn verstieß; auch scheint mein Bruber Ein harter Ropf zu fein. Er hat fich nie In diesen Jahren wieder bliden laffen. Genug, mein Bater ftarb und hinterließ Mir alles, mas er jenem nur entziehn Nach den Gesetzen konnte; und der Hof Bestätigte ben Willen. Doch ich mag Das nicht befiten, mas ein frember Mann Aus Unvorsichtigkeit, aus Leichtsinn einst Berlor; geschweige benn mein eigner Bruber. Ich fucht' ihn auf. Denn hier und ba erscholl Der Ruf, er habe fich mit frechen Menschen In einen Bund gegeben, schwärme nun Mit losgebundnem Mute, feiner Reigung Mit unverwandtem Auge folgend, froh-Und leicht-aefinnt am Rande des Verderbens.

#### Clandine.

So habt Ihr nichts von ihm erfahren?

#### Pedro.

Nichts.

Ich folgte jeber Spur, die sich mir zeigte; Allein umsonst. Und nun verzweist' ich fast, 320

325

Ihn je zu finden, glaube ganz gewiß, Er ist schon lang mit einem fremden Schiffe In alle Welt und lebt vielleicht nicht mehr.

#### Claudine.

So wird benn auch ein Meer uns trennen; bald Wird Euch der Glanz des Hofes diese stille, Verlagne Wohnung aus den Augen blenden. Ich möchte gern nichts sagen, möchte nicht An Euch zu zweiseln scheinen.

#### Pedro.

Nein, o nein!
Mein Herz bleibt hier; und wenn ich eilen muß,
So eil' ich gern, um schnell zurückzukehren.
Ich sage dir kein Lebewohl; kein Ach
Sollst du vernehmen: denn du siehst mich bald
Und würdiger vor dir. Und was ich din,
Was ich verlange, das ist dein. Geliebte,
Ich dränge mich zur Gnade nicht für mich!
Nimm deinem Freunde nicht den sichern Mut,
Sich deiner wert zu machen. Der verdient
Die Liebe nur, der um der Ehre willen
Im süßen Augenblicke von der Liebe
Entschlossen-hossend sich entsernen kann.

Es erhebt sich eine Stimme, Hoch und höher schallen Chöre; Ja, es ist ber Ruf ber Ehre, Und die Ehre rufet laut:

"Säume nicht, du frische Jugend! Auf die Höhe, wo die Tugend Mit der Ehre Sich den Tempel aufgebaut." 335

340

845

850

| Erfter | Aufzug. |
|--------|---------|
|--------|---------|

17

Aber aus dem stillen Walde, Aus den Büschen Mit den Düften, Mit den frischen, Kühlen Lüften, Führet Amor, Bringet Hymen Mir die Liebste, mir die Braut.

**36**0

Mir die Liebste, mir die Braut

365

Jenes Rufen! Dieses Lispeln! — Soll ich folgen? Soll ich jehn? Soll ich gehn?

870

Ach, wenn Götter uns bethören, Können Menschen widerstehn? (ab.)

Claudine.

Er flieht! Doch ist es nicht bas lette Wort; Ich weiß, er wird vor abends nicht verreisen. D werter Mann! Es bleiben mir die Freunde, Das teure Paar, zu meinem Trost zurück, Die holbe Liebe mit der seltnen Treue. Sie sollen mich erhalten, wenn du gehst, Und mich von dir beständig unterhalten.

875

Liebe schwärmt auf allen Wegen; Treue wohnt für sich allein. Liebe konnnt euch rasch entgegen; Aufgesucht will Treue sein.

#### Einfame Wohnung im Gebirge.

Rugantino, mit einer Zither, auf- und abgehend, den Degen an der Seite, den Hut auf dem Ropfe. Bagabunden, am Tifche, mit Bürfeln fpielend.

#### Rugantino.

Mit Mäbeln sich vertragen, Mit Männern 'rumgeschlagen Und mehr Kredit als Gelb: So kommt man burch die Welt.

#### Vaaabunden.

385

890

395

Mit vielem läßt sich schmausen; Mit wenig läßt sich hausen; Daß wenig vieles sei, Schafft nur die Lust herbei!

#### Rugantino.

Will fie sich nicht bequemen, So müßt ihr's eben nehmen. Will einer nicht vom Ort, So jagt ihn grabe fort.

## Pagabunden.

Laßt alle nur mißgönnen, Was fie nicht nehmen können, Und seid von Herzen froh: Das ift das A und D.

**Bugantino** (erst allein, bann mit den übrigen).
So fahret fort zu dichten,
Euch nach der Welt zu richten.
400
Bebenkt in Wohl und Weh
Dies goldne A-B-C.

## Rugantino.

Laßt nun, ihr lieben Freunde, ben Gefang Auf einen Augenblick verklingen. Leid

415

420

425

Aft mir's, bag Basco fich nicht seben läßt; Er barf nicht fehlen; benn die That ist kuhn. Ihr wift, daß in dem Schloß von Billa Bella Ein Mädchen wohnt, Bermandte bes Alonzo. Ich liebe sie; der Anblick dieser Schönen Hat mich, wie keiner je, gefesselt. Streng Beherrscht mich Amor, und ich muß sie balb An meinen Busen brücken; sonst zerstört Ein innres Feuer meine Bruft. Ihr habt Mir alles ausgespürt; ich fenne nun Das ganze Schloß burch eure Hilfe gut. Ich bank' euch bas und werbe thätig banken. Rerstreuet euch nicht weit und auf den Abend Seid hier beifammen; wir befprechen bann Bis dahin lebt wohl! Die Sache weiter. (Die Bagabunden ab.)

Basco tritt auf.

### Rugantino.

Willkommen, Basco! Dich erwart' ich lang.

### Basco.

Sei mir gegrüßt! Dich such' ich eben auf.

### Rugantino.

So treffen wir ja recht erwünscht zusammen. Heut fühl' ich erst, wie sehr ich bein bebarf.

#### Basco.

Und beine Hilfe wird mir boppelt nötig. Sag' an, was willst du? Sprich, was hast du vor?

#### Rugantino.

Ich will heut nacht zum Schloß von Billa Bella Mich heimlich schleichen, will versuchen, ob Lucinde mich am Fenster hören wird. Und hört sie mich, erhört sie mich wohl auch Und läßt mich ein. Unmöglich ist's ihr nicht; Ich weiß, sie kann die eine Seitenthüre Des Schlosses öffnen.

Basco.

Gut, was brauchst du da Für Hilfe? Wer sich was erschleichen will, Erschleiche sich's auf seinen eignen Zehn.

### Rugantino.

Nicht so, mein Freund! Läßt sie mich in das Haus, 48: Beglückt sie meine Liebe —

### Basco.

Run, so schleicht Der Fuchs vom Taubenschlage, wie es tagt, Und hat den Weg gelernt und geht ihn wieder.

### Rugantino.

Du rätst es nicht; benn bu begreifst es nicht -

### Basco.

Wenn es vernünftig ift, begreif' ich's wohl.

440

430

### Bugantino.

So laß mich reben! Du begreifft es nicht, Wie sehr mich bieses Mädchen angezogen. Ich will nicht ihre Gunft allein genießen; Ich will sie ganz und gar besitzen.

#### Basco.

Wie?

### Rugantino.

Entführen will ich fie.

445

### Basco.

Ha! bift du toll?

475

### Rugantino.

Toll, aber klug! Läßt sie mich einmal ein, Dann broh' ich ihr mit Lärm und mit Berrat. Mit allem, mas ein Mäbchen fürchten muß, Und geb' ihr gleich die allerbeften Worte, Wie mich mein Berg es beißt. Sie fühlt gewiß, 450 Wie ich fie liebe, kann aus meinen Armen Sich felbst nicht reißen. Nein, fie miberfteht Der Macht ber Liebe nicht, wenn ich ihr zeige. Wie ich sie liebe, wie ich mehr und mehr Sie ewig schätzen werbe. Ja, fie folgt 455 Mus bem Balaft mir in die Sutte, läßt Ein thöricht Leben, das ich selbst verlassen; Genieft mit mir in biefen schönen Bergen, Im Aufenthalt ber Freiheit, erft ihr Leben. Dazu bedarf ich euer, wenn fie fich 460 Entschließen sollte, wie ich gang und gar Es hoffen muß: daß ihr am Juk bes Berges Guch finden laffet; daß ihr eine Trage Bereitet, fie ben Pfab herauf zu bringen; Daß ihr bewaffnet mir ben Rücken fichert, 465 Wenn ja ein Unglud uns verfolgen sollte.

#### Basco.

Bersteinert bleib' ich stehn und sehe kaum Und glaube nicht zu hören. Rugantino! Du bist besessen. Farfarellen sind Dir in den Leib gefahren! Was? du willst Ein Mädchen rauben? Statt die Last dem andern Zu überlassen, klüglich zu genießen, Zu gehen und zu kommen, willst du dir Und beinen Freunden diesen schweren Bündel Auf Hals und Schultern laden? Nein, es ist Kein Mensch so klug, daß er nicht eben toll Bei der gemeinsten Sache werden könnte. Sieh doch die Schafe nur: sie weiden dir Den Klee ab, wo er steht, und sammeln nicht In Scheunen auf. An jedem Berge stehn Der Blumen viel für unfre Herden; viel Sind Mädchen übers ganze Land gefät, Bon einem User bis zum andern. Nein, Es ist nicht möglich. Schleiche dich zu ihr Und schleiche wieder weg und danke Gott, Daß sie dich lassen kann und lassen muß.

480

Rugantino.

Nicht weiter, Basco, benn es ist beschloffen.

Basco.

Ich feh' es, teurer Freund, noch nicht gethan.

Bugantino.

Du follft ein Zeuge fein, wie es gerät.

Basco.

Nur heute wird's unmöglich, bein ju fein.

Rugantino.

Was fann euch hindern, wenn ich euch gebiete?

Basco.

Bebenke, Freund, wir find einander gleich.

Rugantino.

Berwegner! Rebe schnell, was hast du vor?

Basco.

Es ist gewiß, ber Fürst von Rocca Bruna, Der uns bisher gebuldet, hat zuletzt Bon seinen Nachbarn sich bereben lassen. Er fürchtet, daß es laut bei Hose werde; Er ist vor wenig Tagen selbst gekommen,

**4**95

485

Und seine Gegenwart treibt uns gewiß Aus diefer Begend weg, ich weiß es schon. Es tommt gewiß uns morgen ber Befehl, Sogleich aus biefen Bergen abzuscheiben. Wenn er sich nur nicht gar gelüften läßt, Sich unfrer werten Säupter zu verfichern.

500

### Rugantino.

Run gut, so führen wir noch heute nacht Den Anschlag aus, ber mir bas Mädchen eignet.

505

#### Basco.

D nein! 3ch muß noch Gelb zur Reise schaffen.

### Rugantino.

Was foll bas geben? Cage, mas es gibt?

#### Basco.

Gehst du nicht mit, so brauchst du's nicht zu wissen.

### Rugantino.

Dir ziemt es, gegen mich geheim ju fein?

510

#### Basco.

Uns ziemt der Raub noch besser als die Liebc. Du haft mit keinem Anaben hier zu thun.

### Rugantino.

So lang ich euch ernährte, ließet ihr Nur gar zu gern euch meine Kinder nennen.

### Basco.

Wie gludlich, bag wir nun erwachsen find, Da beine Renten fehr ins Stocken kommen! 515

### Rugantino.

Bas unfer Fleiß und unfre Lift und Klugheit Den Männern und ben Beibern abgelodt, Das fonnten wir mit frobem Mut verzehren.

Es soll auch künftig keinem fehlen; zwar Ist's diese Tage schmal geworden —

#### Basco.

Ja!

Warum benn biese Tage? Weil bu bich Mit einem Abenteu'r beschäftigst, das Nichts fruchtet und die schöne Zeit verzehrt.

#### Rugantino.

So willst du benn zum Abschied noch ben Fürsten, Die ganze Nachbarschaft verleten?

#### Basco.

Du

Haft nichts Besonders vor! Ein edles Mädchen Aus einem großen Hause rauben, ift Wohl eine Kleinigkeit, die niemand rügt? Wer ift der Thor?

### Rugantino.

Wer glaubst benn bu zu sein, Daß du mich schelten willst, du Kürbis?

#### Basco.

Ha!

Du Kerze! Wettersahne bu! Es sollen Dir Männer nicht zu beinen Possen dienen. Ich gehe mit den Meinen, heut zu thun, Was allen nütt; und willst du deine. Schöne Zu holen gehn, so wird es uns erfreuen, In unsrer Küche sie zu finden. Laß Bon ihrer zarten Hand ein seines Mahl, Ich bitte dich, bereiten, wenn ihr früher Zu Hause seid als wir; und sei gewiß, Wir wollen ihr aufs beste dankbar sein, Wenn sie nur nicht die guten Freunde trennt.

520

530

525

535

| Erfter | Aufzug. |  |
|--------|---------|--|
|--------|---------|--|

#### Rugantino.

Was halt mich ab, daß ich mit dieser Faust, Mit diesem Degen, Frecher, dich nicht strase!

#### Basco.

Die andre Fauft von gleicher Stärke hier, Ein andrer Degen hier von gleicher Lange.

Bagabunben treten auf.

#### Wagabunden.

Horchet boch, mas foll bas geben, Dag man hier so hestig spricht?

### Rugantino.

Deinem Willen nachzugeben! Frecher, mir vom Angesicht!

#### Basco.

Nur als Knecht bei bir zu leben! Junger Mann, bu fennst mich nicht.

#### Dagabunden.

Was foll bas geben? Was foll bas fein? Zwei folche Männer, Die fich entzwein!

Rugantino.

Es ift gesprochen! Es ift gethan!

Basco.

So sei's gebrochen! So sei's gethan!

#### Vagabunden.

Aber was foll aus uns werben? Den zerftreuten, irren Herben Im Gebirge gleichen wir. **545** 

25

550

555

Rugantino und Basco.

Rommt mit mir! Kommt mit mir! Euer Führer ftehet hier.

565

Yagabunden.

Euer Zwift, er soll nicht mähren; Reinen wollen wir entbehren.

Rugantino und Basco.

Guer Führer stehet hier.

Nagabunden.

Wer gibt Rat? Wer hilft uns hier?

Bugantino.

Die Ehre, bas Vergnügen, Sie sind auf meiner Seite;

Ihr Freunde, folget mir!

1

Basco.

Der Borteil nach ben Siegen, Die Luft bei guter Beute, Sie finden fich bei mir.

575

570

Rugantino.

Wem hab' ich schlimm geraten? Wen hab' ich schlecht geführt?

Basco.

Bebenket meine Thaten, Und was ich ausgeführt!

Beide.

Tretet her auf biefe Seite!

580

Rugantino.

Chi' und Lust!

Basco.

Luft und Beute!

#### Beide.

Kommt herüber! Folget mir! (Die Bagabunden teilen sich. Ein Drittell stellt sich auf Augantinos, zwei Drittelle auf Bascos Seite.)

### Yagabunden.

Ich begebe mich zu bir.

Yagabunden (auf Bascos Seite).

Rommt herüber!

**Yagabunden** (auf Rugantinos Seite). Nein, wir bleiben;

Kommt herüber!

585

Yagabunden (auf Bascos Seite). Nein, wir bleiben.

### Wagabunden.

Rommt herüber! wir find hier.

### Rugantino.

Du haft, du haft gewonnen, Wenn du die Stimmen zählest; Allein, mein Freund, du fehlest: Die Besten sind bei mir.

590

#### Basco.

Du haft, du haft gewonnen, Wenn du die Mäuler zählest; Allein, mein Freund, du fehlest: Die Arme sind bei mir.

#### Alle.

Laßt uns sehen, laßt uns warten, Was wir schaffen, mas wir thun!

595

#### Basco (und bie Seinen).

Geht nur, gehet in ben Garten, Sehet, mo bie Nymphen ruhn!

**Rugantins** (und die Seinen). Geht und mischet eure Karten! Wer gewinnt, der hat zu thun.

600

#### Alle.

Laßt uns sehen, laßt uns warten, Was wir schaffen, was wir thun!

### Zweiter Aufzug.

Nacht und Mondschein.

Terraffe des Gartens von Billa Bella, im Mittelgrunde des Theaters. Cine doppelte Treppe führt zu einem eisernen Gitter, das die Gartensthür schließt. An der Seite Bäume und Gebüsch.

Rugantino mit feinem Zeil Bagabunben.

#### Rugantino.

Hier, meine Freunde, dieses ift der Plat! hier bleibet, und ich such dench den Garten Gelegenheit, dem Fenster mich zu nahn, Wo meine Schöne ruht. Sie schlosses; So viel ist mir bekannt. Ich locke sie Mit meiner Saiten Ton and Fenster. Dann Geb' Amor Glück und Heil, der stetz geschäftig Und wirksam ist, wo sich ein Paar begegnet. Nur bleibet still und wartet, dis ich euch Hier wieder suche. Siet mir nicht nach, Wenn ihr auch Lärm und Händel hören solltet; Es wäre denn, ich schösse; dann geschwind! Und sehet, wie ihr durch Gewalt und List

5

80

35

40

Mir helfen könnt. Lebt wohl! — Allein, wer kommt? 15 Wer kommt so spät mit Leuten? — Still! — Es ist — Ja, es ist Don Rovero, der ein Gast Des Hauses war. Er geht, mir recht gelegen, Schon diese Nacht hinweg. Wenn er nur nicht Den andern in die Hände fällt, die sich 20 Am Wege lagern, wildes Abenteuer Unedel zu begehn. — Versteckt euch nur!

#### Wedro (gu feinen Leuten).

Ihr geht voran! In einem Augenblick Folg' ich euch nach. Ihr wartet an der Eiche, Da wo die Pferde stehn; ich komme gleich.

> Lebet wohl, geliebte Bäume, Bachset in der Himmelsluft! Tausend liebevolle Träume Schlingen sich durch euern Duft.

Doch was steh' ich und verweile? Wie so schwer, so bang ist's mir? Ja, ich gehe! Ja, ich eile! Aber, ach! mein Herz bleibt hier. (ab.)

### Rugantino (hervortretenb).

Er ist hinweg! ich gehe! — Still boch! Still! Im Garten seh' ich Frauen auf und nieder Im Mondschein wandern. Still! Verbergt euch nur! Wir müssen sehen, was das geben kann. Vielleicht ist mir das Liebchen nah, und näher, Als ich es hossen darf. Nur fort! Beiseite!

> Claudine (auf der Aerrasse). In dem stillen Mondenscheine Bandl' ich schmachtend und alleine. Dieses Herz ist liebevoll, Bie es gern gestehen soll.

### Rugantino (unten und vorn, für fich).

In dem stillen Mondenscheine Singt ein Liebchen! Wohl das meine? Ach, so süß, so liebevoll, Wie die Zither locken soll.

(Mit ber Bither fich begleitend und fich nabernb.)

Cupido, loser, eigensinniger Knabe, Du batst mich um Quartier auf einige Stunden! Wie viele Tag' und Nächte bist du geblieben, Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden.

Claubine hat eine Zeitlang auf die Zither gehört und ift vorübergegangen. Es tritt Lucinbe von ber anbern Seite auf die Terraffe.

### Lucinde.

Hier im stillen Mondenscheine Ging ich freudig sonst alleine; Doch halb traurig und halb wild Folgt mir jetzt ein liebes Bild.

Rugantino (unten und vorn, für fich).

In dem stillen Mondenscheine Geht das Liebchen nicht alleine, Und ich bin so unruhvoll, Was ich thun und lassen soll.

(Sich mit ber Zither begleitend und fich nähernb.)

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; 50 Nun sit,' ich an der Erde, Nächte gequälet;
Dein Mutwill' schüret Flamm' auf Flamme des Herdes,
Berbrennet den Borrat des Winters und senget mich Armen.
(Indes ist Claudine auch wieder herbeigekommen und hat mit Lucinden dem Gesange

# Rugantinos jugehört.) Claudine und Lucinde.

Das Klimpern hör' ich Doch gar zu gerne. Käm' sie nur näher, Sie steht so ferne;

65

45

50

Nun kommt sie näher, Nun ist sie ba.

### Rugantino (jugleich mit ihnen).

Es scheint, fie hören Das Klimpern gerne. Ich trete näher, Ich stand zu ferne; Nun bin ich näher,

Nun bin ich da.

75

70

#### Rugantino (fich begleitend).

Du haft mir mein Gerät verstellt und verschoben. Ich such und bin wie blind und irre geworden; Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entslieht, um dir zu entsliehn, und räumet die Hütte. (Rugantino ist unter der letten Strophe immer näher getreten und nach und nach die Treppe hinausgestliegen. Die Frauenzimmer haben sich von innen an die Gitterthür gestellt; Rugantino steigt die Treppen immer sachte hinaus, daß er endlich ganz nah bei ihnen an der Seite der Thür steht.

### Pedro (mit gezognem Degen).

Sie find entflohn! Entflohen, die Verwegnen! Mich dünkt, mich dünkt, Sie find hieher entflohn.

#### Rugantino

(indem er Pedro hört und die Frauenzimmer jugleich gurudtreten, eilig die Areppe herunter).

O boch verflucht! Berflucht! was muß begegnen? Pebro! Er ift's! Den glaubt' ich ferne schon.

85

80

Claudine und Lucinde (die sich wieder auf der Terrasse sehen lassen). Trete zurück! Zurück! Was muß begegnen! Männer und Lärm!

90

Mich bunkt, fie ftreiten schon.

(Die Bagabunden find indes zu Rugantino getreten; er steht mit ihnen an der einen Seite.)

### Rugantino.

Hinter ber Eiche, Kommt, laßt uns lauschen!

#### Pedro.

Hier im Gesträuche Hör' ich ein Rauschen! — Wer da? Wer ist's? Seid ihr nicht Memmen, Tretet hervor!

95

Rugantino (ju ben Seinigen).

Bleibet zurück! Der foll beiseite!

100

Droht er, der Thor!

#### Alle.

Horch! Horch! Still! Still!

Claudine und Lucinde.

Sie find auf einmal stille!

### Pedro.

Es wird auf einmal stille!

Rugantino und Yagabunden.

Er ift auf einmal stille!

105

#### Alle.

Was bas nur werben will?

#### Pedro.

Wer ba?

| Zweiter | Mufzug. |
|---------|---------|
|---------|---------|

### Rugantino.

Gine Degenspite!

### Pedro.

Sier! (Sie sechten.)

110

### Claudine und Lucinde.

Ich höre Degen Und Waffen klingen; D eil', o eile!

Es foll bein Degen Mich nicht zum Weichen, Zum Wanken bringen.

Vedro.

115

### Rugantino.

Dich foll mein Degen, Willst du nicht weichen, Bur Ruhe bringen.

### Yagabunden.

Ich höre Degen Und Waffen Klingen, Ganz in ber Nähe.

120

### Claudine und Aucinde.

D, ruf ben Vater Und hol' die Leute; Es gibt ein Unglück; Was kann geschehn!

125

### Pagabunden.

Hier find bie Deinen, Bemährte Leute, In jedem Falle Dir beizustehn.

### Pedro.

Ich fteh' alleine; Doch fteh' ich feste. Ihr wißt zu rauben, Und nicht zu ftehn.

### Rugantino.

Laßt mich alleine, Ich fteh' ihm feste; Du sollst nicht Räuber, Sollst Männer sehn.

135

130

(Während diese Gesanges sechten Augantino und Bedro, mit wiederholten Absägen. Zuseht entsernen sich die Frauenzimmer; die Bagadunden siehen an der Seite. Pedro, der in den rechten Arm verwundet wird, nimmt den Degen in die Linke und stellt sich gegen Augantino.)

### Rugantino.

Laßt ab, Ihr seid verwundet!

### Pedro.

Noch genug

Ift Stärk' in biesem Arm, bir zu begegnen.

### Rugantino.

Lagt ab und fürchtet nicht!

140

### Pedro.

Du rebeft menschlich. Wer bift du? Willst du meinen Beutel? Hier! Du kannst ihn nehmen; dieses Leben sollst Du teuer zahlen.

### Rugantino.

Nimm bereite Hilfe, Du Fremdling, an, und wenn du mir nicht traust, So laß die Not dir raten, die dich zwingt.

145

#### Pedro.

Weh mir! ich schwanke! Blut auf Blut entströmt Zu heftig meiner Wunde. Halte mich,

Wer ihr auch seib! Ich fühle mich gezwungen, Bon meinen Feinden hilfe zu begehren.

### Rugantino.

Hier! Unterftüt ihn und verbindet ihn! Bringt ihn zu unfrer Wohnung schnell hinauf!

Pedro.

Bringt mich hinein nach Villa Bella! (Er wird ohnmächtig.)

#### Rugantino.

Nicht!

Er soll nicht hier herein. Tragt ihn hinauf Und sorgt für ihn aufs beste! Diese Nacht Ift nun verdorben durch die Schuld und Thorheit Der zu verwegnen Raubgesellen. Geht, Ich solge bald. (Bagabunden mit Pedro ab.)

Ich muß mich um das Schloß Noch einmal leise schleichen: denn ich kann Der Hoffnung nicht entsagen, noch vor morgen Mein Abenteuer, wenn nicht zu vollführen, Doch anzuknüpsen. Warte, Basco, wart'! Ich denk' es dir, du ungezähmter Thor!

Mlongo und Bediente inwendig an ber Bartenthur.

#### Alonso.

Schließt auf und macht mir schnell die ganze Runde Des Schlosses! Wen ihr findet, nehmt gefangen!

#### Rugantino.

Ein schöner Fall! Nun gilt es mutig sein.

#### Alonzo.

Die Frauen haben ein Geräusch der Waffen, Ein Aechzen tönen hören. Sehet nach! Ich bleibe hier, bis ihr zurücke kehrt.
(Bediente ab, ohne Augantino zu bemerken.) 150

**1**55

160

### Rugantino.

Am besten ist's, ber brohenden Gefahr Ins Angesicht zu sehen. Laßt mich erst Durch meine Zither mich verkündigen. Still, So sieht es dann recht unverdächtig aus. Cupido, kleiner, loser, schelmischer Knabe —

170

#### Alonzo.

Was hör' ich! Eine Zither! Laßt uns sehen! (Gerabtretenb.)

Wer seid Ihr, daß Ihr noch so spät zu nacht In dieser Gegend schleicht, wo alles ruht? 175

### Rugantino.

Ich schleiche nicht, ich wandle nur für mich, Wie's mir gefällt, auf breiter, freier Straße.

### Alonzo.

Um unfre Mauern lieben wir nicht fehr Das Nachtgeschwärm'; es ift uns zu verbächtig.

180

### Bugantino.

Mir wär' es lieber, Eure Mauern ständen Wo anders, die mir hier im Wege stehen.

### Alonzo (für sic).

Es ist ein grober Gast, doch spricht er gut.

### Augantina (für sich).

Er möchte gern an mich und traut sich nicht.

### Alonzo.

Habt Ihr nicht ein Geschrei vernommen? Nicht Hier Streitende gesunden?

185

### Rugantino.

Nichts bergleichen.

195

200

205

### Alongo (für fic).

Der kommt von ungefähr, so scheint es mir.

### Rugantins (für fic).

Ich will boch höflich fein, vielleicht gerät's.

### Alonjo.

Ihr thut nicht wohl, daß Ihr um diese Stunde Allein auf freien Straßen wandelt; sie Sind jest nicht sicher.

## Rugantino.

D, sie sind's für mich. Gesang und Saitenspiel, die größten Freunde Des Menschenlebens, schüßen meinen Weg Durch die Gefilde, die der Mond beleuchtet. Es wagt kein Tier, es wagt kein wilder Mensch, Den Sänger zu beleid'gen, der sich ganz Den Göttern, der Begeistrung übergab. Nur aus Gewohnheit trag' ich diesen Degen; Denn selbst im Frieden ziert er seinen Mann.

### Alonzo.

Ihr haltet Guch in biefer Gegend auf?

### Rugantino.

Ich bin ein Gaft bes Prinzen Rocca Bruna.

#### Alonzo.

Wie? meines guten Freundes? Seid willsommen! Ich frage nicht, ob Ihr ein Fremder seid; Mir scheint es so.

### Rugantino.

Ein Frember hier im Lande. Doch hab' ich auch das Glück, daß mich der König Zu seinen letzten Dienern zählen will.

#### Alonzo (beifeite).

Ein herr vom hof! So fam es gleich mir vor.

### Bugantino.

Ich barf Euch wohl um eine Güte bitten? Ich bin so durstig; benn schon lange treibt Die Lust zu wandeln mich durch diese Felder. Ich bitt' Euch, mir durch einen Eurer Diener Nur ein Glas Wasser freundlich zu gewähren.

### Alonzo.

Mit nichten so. Was? Glaubt Ihr, daß ich Euch Bor meiner Thüre lasse? Kommt herein! Nur einen Augenblick Geduld. Hier kommen Die Leute, die ich ausgeschickt. Man hatte Nah an dem Garten Lärm gehört, das Klirren Der Wassen, ein Geschrei von Fechtenden.

(Die Bebienten tommen.)

Was gibt's? Ihr hörtet niemand? fandet keinen? (Die Bebienten machen verneinenbe Zeichen.)

Es ist boch sonberbar, was meine Frauen Für Geister sahn! Wer weiß es, was die Furcht Den guten Kindern vorgebildet. Kommt! Ihr sollt Euch laben, sollet anders nicht Als wohlbegleitet mir von hinnen scheiden. Und wenn Ihr bleiben wollt, so sindet Ihr Ein autes Bett und einen guten Willen.

#### Rugantino.

Ihr macht mich ganz beschämt und zeiget mir Mit wenig Worten Euern eblen Sinn. (Hur 114.) Welch Glück der Welt vermag so viel zu thun, Als dieses Unglück mir verschafft!

(Laut.) Ich fomme.

(Beibe burd bie Gartenthur ab.)

210

215

220

225

240

245

Wohlerleuchtetes Zimmer in bem Schloffe von Billa Bella.

Claubine. Queinbe.

#### Claudine.

Wo bleibt mein Bater? Käm' er boch zurud! Ich bin voll Sorge. Freundin, wie so still?

#### Aucinde.

Ich benke nach und weiß nicht, wie mir ist; Ich weiß nicht, ob mir träumte. Ganz genau Glaubt' ich zulett die Stimme des Geliebten Im Lärm und Streit zu hören.

#### Claudine.

Wie? bes beinen? Ich hörte Pebros Stimme ganz genau. Ich kann vor Angst nicht bleiben; laß uns hin, Laß uns zum Garten!

#### Aucinde.

Still! Es kommt bein Bater.

Alongo. Rugantino. Bebiente.

#### Alonso.

Hier bring' ich einen späten Gast, ihr Kinder! Empfangt ihn wohl, er scheint ein edler Mann.

#### Rugantino (ju Alongo).

Ich bin beschämt von Eurer Güte;
(qu ben Damen) bin
Betäubt von eurer Gegenwart. Mich faßt
Das Glück ganz unerwartet an und hebt
Mich heftig in die Höhe, daß mir schwindelt.

#### Claudine.

Seib uns willfommen! Wart Ihr bei bem Streite?

### Alonzo.

Er weiß von keinem Streit. Ich fand ihn singend, Als ich zur Thure kam, und alles still.

### Lucinde (für fic).

Er ist's! D Gott! Er ist's! Berberge bich, Gerührtes Herz! Mir zittern alle Glieber. (Claubine fpricht mit Alonzo, im hintergrunde auf und ab gehend.)

Rugantine (beimlich ju Queinben).

So find' ich mich an beiner Seite wieder; Beschließe mir nun Leben oder Tod!

#### Aucinde.

Ich bitt' Euch, still! Berschonet meine Ruhe, Berschonet meinen Namen! Still, nur still!

### Alongo (ju ben Bebienten).

Ein Glas gekühltes Wasser bringt herauf, Bringt eine Flasche Wein von Syrakus!
(Au Rugantino.)

Auf alle Fälle, wacker Frembling, nehmt Euch künftig mehr in acht und geht so spät Nicht mehr allein. Wir sind in dieser Gegend Sehr übel dran; es ist uns ganz nicht möglich, Das Raubgesind, das liederliche Bolf Bon unsern Straßen zu vertreiben. Denken Auch zwei, drei Nachdarn überein und halten In ihren Grenzen Ordnung, ja, so schülkt Gleich im Gebirg ein andrer Herr die Schelmen; Und diese schweisen, wenn sie auch des Tags Nicht sicher sind, dei Nacht herum und treiben Solch einen Unfug, daß ein Ehrenmann In doppelter Gesahr sich findet.

#### Rugantino.

Gewiß gehorch' ich Euerm guten Rat.

270

250

255

260

#### Alonzo.

Ich hoff', es soll mit nächstem besser werben. Der Prinz von Rocca Bruna hat beschlossen, Was nur verdächtiges Gesindel sich In seinen Bergen lagert, zu vertreiben. Ihr werdet es von ihm erfahren haben; Denn er ist selbst gekommen, den Besehl Des Königs und der Nachbarn alte Wünsche Mit strenger Eil' und Borsicht zu volldringen.

275

### Rugantino.

Ich weiß, er benkt mit Ernst an diese Sache. (Bur fic.) Das hatte Basco richtig ausgespürt.

280

#### Claudine.

So habt Ihr keinen Streit und nichts vernommen?

### Rugantino.

Nicht einen Laut als jenen Silberton Der zarten Grillen, die das Feld beleben Und einem Dichter lieb wie Brüder find.

#### Ancinde.

Ihr dichtet auch ein Lieb?

285

#### Rugantino.

Wer dichtet nicht, Dem diese schöne, reine Sonne scheint, Der diesen Hauch des Lebens in sich zieht? (Leise zu Lucinden.)

Dem es beschert war, nur ein einzig Mal In dieses Aug' zu sehen? Draußen stand ich, Bor beiner Thüre, draußen vor der Mauer, Und weinte jammernd in mein Saitenspiel. Der Tau der Nacht benetzte meine Kleider, Der hohe Mond schien tröstend zu verweilen;

Da fah mich Amor und erbarmte sich. hier bin ich nun, und wenn bu bich nicht mein In biefer Nacht erbarmen willst -

295

#### Lucinde.

Ihr seid

Berwegen bringend. Ihr verkennt mich fehr; Nun schweigt!

### Rugantino.

3ch foll verzweifeln. Mir ift's eins, Bu leben ober gleich zu fterben, wenn Du mir ein Zeichen beiner Bunft verfagft.

800

#### **Claudine**

(bie indeffen mit ihrem Bater gefprochen und wieber berbeitritt). So gebt uns boch ein Lieb, ich bitte fehr, Ein stilles Lieb zur guten Nacht.

### Rugantino.

Wie gern!

Das rauschende Veranügen lieb' ich nicht, Die rauschende Musik ist mir zuwider.

(Bald gegen Claudinen, bald gegen Lucinden gelehrt und fich mit der Zither begleitenb.)

Liebliches Kind! Rannst du mir sagen, Sagen, warum Zärtliche Seelen . Einfam und ftumm Immer fich qualen, Selbft fich betrügen Und ihr Bergnügen Immer nur ahnen

310

305

315

Da, wo sie nicht find?

Kannst bu mir's sagen,

Liebliches Rind?

#### Alongo

(hat während ber Arie mit einigen Bedienten im hintergrunde ernftlich gesprochen. Man konnte aus ihren Gebärden sehen, daß von Augantino die Rede war, indam sie auf ihn deuteten und ihrem Herrn etwas zu beteuern schienen. Gegen das Ende der Arie tritt Alonzo hervor und hört zu; da sie geendigt ist, spricht er).

Die Frage scheint verfänglich, boch es möchte Sich ein und andres brauf erwidern laffen.

(Er geht wieder zu ben Beblenten und spricht mit ihnen an ber einen Seite bes Theaters; indes Rugantino und die beiben Franenzimmer fich an der andern Seite unterhalten.)

### Alongo (ju ben Bebienten).

So seid ihr ganz gewiß, daß er es sei,
Der Rädelssührer jener Bagabunden?

Ja, ja, er kam mir gleich verdächtig vor.
Du kennst ihn ganz genau? Gestehst mir nun,
Selbst unter ihm gedient zu haben? Gut!
Dir soll's nicht schaden, daß du es gestehst.
Seht ihn noch einmal an, daß ihr mich nicht
Zu einem falschen Tritt verleitet. Still!
Ich will die Kinder singen machen, daß
Wir schicklich noch zusammen bleiben können.

(Er tritt zu den andern.)

Wie geht es? Habt ihr's ausgemacht? Ich dächte, Ihr gebt ihm das zurück als kluge Mädchen! 330 (Die Bedienten beobachten den Rugantino heimtlich und genau und versichern von Zeit zu Zeit ihrem Herrn, daß sie der Sache gewiß sind; indes singen)

Claudine und Jucinde.

Ein zärtlich Herz hat viel, Nur allzuviel zu fagen. Allein auf beine Fragen Läßt sich ein Wörtchen sagen: Es fehlt, es fehlt ber Mann, Dem man vertrauen kann.

### Rugantino.

Um einen Mann ju schätzen, muß man ihn Bu prufen wiffen.

#### Lucinde.

Ein Berfuch geht eher Für einen Mann, als für ein Mäbchen an.

#### Alongo (ju ben Bebienten).

Ihr bleibt babei? Nun gut, ich will es wagen:
Denn hab' ich ihn, so sind die andern balb
Bon selbst zerstreut. Du seiner Bogel, kommst
Du mir zuletzt ins Haus? Ich halt' ihn hier,
Geb' ihm ein Zimmer ein, das schon so gut
Als ein Gefängnis ist und doch nicht scheint.

(Raut.) Mein Herr, Ihr bleibt heut nacht bei uns. Ich lasse
Euch nicht hinweg, Ihr sollt mir sicher ruhen,
Und morgen gibt der Tag Euch das Geleite.

#### Rugantino.

Ich banke tausendmal. Schlaft, werte Freunde, Aufs ruhigste nach einem frohen Tag! (Bu Lucinden.)

Entschließe bich! Mir brennt bas herz im Busen: Und sagst du mir nicht eine Hoffnung zu, So bin ich meiner selbst nicht mächtig, bin Im Falle, toll und wild bas Aeußerste zu wagen.

#### Lucinde (für fic).

Er macht mir bang! Ich fühle mich verlegen; Ich will ihm leider nur schon allzuwohl.

#### Rugantina (für fic).

Ich muß noch suchen, alle sie zusammen Im Saal zu halten; meine Schöne gibt Bulett wohl nach. D Glück! D süße Freude! (Raut.) Ich benke nach, ihr Schönen, was ihr sangt. Ihr habt gewiß die Männer sehr beleidigt; Ihr glaubt, es gebe keinen treuen Mann: Allein wie viel Geschichten könnt' ich euch £50

**355** 

Bon ewig unbegrengter Liebe fagen! Die Erbe freut fich einer treuen Geele, 365 Der himmel gibt ihr Gegen und Gebeihn; Indes die schwarzen Beifter in ber Gruft Der falfchen Bruft, ber liigenhaften Lippe Bohl ausgebachte Qualen gubereiten. Bernehmt mein Lied! Es schwebt die tiefe Nacht 370 Mit allen ihren Schauern um uns her. 3ch lofche biefe Lichter aus; und eines Bang ferne bin, bag in ber Dunfelheit Sich mein Gemut mit allen Schrecken fülle, Daß mein Gefang ben Abichen meiner Geele 375 Bugleich mit jenen schwarzen Thaten melbe.

(Das Theater ift verfinstert, die auf ein Licht im hintergrunde. Die Damen sehen sich, Claudine zunächst an die Szene, Lucinde nach der Mittle des Theaters. Allonzo geht auf und ab und sieht meist an der andern Seite des Theaters. Augantino seht bald zwischen den Frauenzimmern, bald an Lucindens Seite. Er fülstert ihr zwischen den Strophen geschieft einige Worte zu; sie scheint verlegen. Claudine, wie durch die ganze Szene, nachdentlich und abwesend. Allonzo nachdentlich und ausmerkjam. Kein Bedienter ist auf dem Theater.)

### Rugantino.

Es war ein Buhle frech genung, War erst aus Frankreich kommen, Der hatt' ein armes Mädel jung Gar oft in Arm genommen Und liebgekos't und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt Und endlich sie verlassen.

380

Das braune Mäbel das erfuhr, Bergingen ihr die Sinnen. Sie lacht' und weint' und bet't' und schwur; So suhr die Seel' von hinnen. Die Stund', als sie verschieden war, Wird bang dem Buben, graust sein Haar, Es treibt ihn fort zu Pferde.

290

Er gab die Sporen kreuz und quer Und ritt auf alle Seiten, Hinüber, herüber, hin und her, Kann keine Ruh erreiten; Reit't sieben Tag' und sieben Nacht, Es blitt und donnert, stürmt und kracht, Die Kluten reißen über.

Und reit't in Blit und Wetterschein Gemäuerwerk entgegen, Bindt's Pferd hauß' an und kriecht hinein Und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt und wie er fühlt, Sich unter ihm die Erd' erwühlt; Er ftürzt wohl hundert Klafter.

Und als er sich ermannt vom Schlag, Sieht er drei Lichtlein schleichen: Er rafft sich auf und krabbelt nach; Die Lichtlein ferne weichen, Irrführen ihn die Quer' und Läng', Trepp' auf, Trepp' ab, durch enge Gäng', Berfallne wüste Keller.

Auf einmal steht er hoch im Saal, Sieht sitzen hundert Gäste, Hohläugig grinsen allzumal Und winken ihm zum Feste.
Er sieht sein Schätzel untenan, Mit weißen Tüchern angethan; Die wend't sich —

(Der Gefang wird burch bie Anfunft von Alongos Bebienten unterbrochen.)

### Bwei Bediente Alonzos.

herr, o herr, es sind zwei Männer Bon Don Pebros braven Leuten,

895

400

405

415

420

Bor ber Thure find fie hier Und verlangen fehr nach bir.

Alonso.

Himmel, was foll bas bebeuten! Führet fie geschwind zu mir!

Bwei Bediente Pedros.

(Die Lichter werben wieder angegündet und der Saal erheut.) Ganz verwirrt und ganz verlegen, Boller Angft und voller Sorgen, Kommen wir durch Nacht und Nebel, Hilf' und Rettung rufen wir.

Alongo und Claudine.

Rebet, rebet!

Bugantino und Lucinde.

Saget, faget!

(Bu vier.) Caget an, mas foll bas bier?

Pedros Bediente.

Bon verwegnem Raubgefindel Diesen Abend überfallen, Haben wir uns wohl verteidigt; Doch vergebens widerstanden Wir der überlegnen Macht. Wir vermissen unsern Herren; Er verlor sich in die Nacht.

Claudine.

Welch ein Unheil! welche Schmerzen! Ach, ich kann mich nicht verbergen. Eilet, Bater, eilet, Leute, Unferm Freunde beizustehn!

Alonzo.

Wo ergriffen euch bie Räuber?

425

430

435

Bediente.

Noch im Walb von Villa Bella.

Claudine.

Wo verlort ihr euern Herren?

Bediente.

Er verfolgte bie Berwegnen.

Lucinde.

Habt ihr ihm benn nicht gerufen?

Bediente.

D gewiß, und laut und öfter.

Rugantino.

Sabt ihr bas Gepäck gerettet?

Bediente.

Alles wird verloren fein.

Alongo (für fic).

So fehr mich bas bestürzt,

So fehr es mich verbrießt,

So nut, ich boch,

Gebrauch' ich bie Gelegenheit, Es ift bie schönste, höchste Zeit,

Daß ich erft diesen Logel fange.

Claudine.

D, bebenkt Euch nicht so lange!

Alonzo.

Liebes Kind, ich geh', ich gehe!

Lucinde.

Gilt! Er ift wohl in ber Nähe.

Rugantino.

Laßt mich Guern zweiten sein!

445

**45**0

| 0.    | 100     |    | 190  | 200  |         |
|-------|---------|----|------|------|---------|
| 3-211 | 2011    | PT | -531 | 11.7 | gug     |
| DOM:  | 2 20 24 |    | -    | 200  | 3 ** 33 |

### Alongo (gu ben Bebienten).

Alle zusammen! Sattelt die Pferde! Holet Pistolen! Holet Gewehre! Gilig versammelt euch hier in dem Saal! (Die Bedienten geben meistens ab.)

460

### Bugantino.

Ich bin bewaffnet, hier ist mein Degen! Hier sind Bistolen, hier wohnt die Ehre! Meine Geschäftigkeit zeig' ich einmal.

465

Alonjo (indem er die Terzerolen dem Augantino abnimmt). Ach, wozu nützen diese Pistölchen! Nur Euch zu hindern, schlaubert der Degen.
(Bu den Bedienten.)

Bringt ein paar andre, bringet ein Schwert!

### Bugantino.

Dankbar und freudig, daß Ihr mich waffnet; Jegliche Wehre, die Ihr getragen, Doppelt und dreifach ist sie mir wert.

470

Alonzo (Lucinden die Terzerolen gebend). Hebt die Piftolen auf bis an den Morgen. Nehmet den Degen, gehet, verwahrt ihn!

Rugantino (indem er Lucinden den Degen gibt). Liebliche Schönen, wenn ihr entwaffnet, Lass' ich's geschehen; aber erbarnt euch Eures entwaffneten gärtlichen Knechts!

475

(Lucinde geht mit den Waffen ab; Alonzo und Rugantino treten zurück und sprechen teise miteinander, wie auch mit den Bedienten, die sich nach und nach im Grunde versammeln.)

### Claudine (file fic).

Boller Angst und auf und nieder Steigt der Busen; kaum noch halten Mich die Glieder. Ach, ich sinke! Meine kranke Seele flieht.

480

Boethe, Berte. VII.

**Lucinde** (die wieder hereinkommt und zu Claudinen tritt). Nein, gewiß, du siehst ihn wieder:

Ach, ich teile beine Schmerzen.

(Beiseite, heimtich nach Rugantino sich umsehenb.) Ach, daß ich ihn gleich verliere! Wenn ihm nur kein Leids geschieht!

Rugantino (amifchen beibe hineintretenb).

485

490

495

Trauet nur! Er kommt euch wieder. Ja, wir schaffen den Geliebten. (Heimlich zu Lucinden.) Ach, ich bin im Paradiese, Wenn dein Auge freundlich sieht.

(Bu brei, jebes für fich.)

#### Claudine.

Ach, schon becken mich bie Wogen! Nein! Wer hilft — Wer tröstet mich?

### Rugantino.

Nein, ich hab' mich nicht betrogen; Ja, fie liebt — fie lebt für mich.

### Lucinde.

Ach, wie bin ich ihm gewogen! Ach, wie schön — Wie liebt er nich! (Indessen fich alle Bebienten bewaffnet im hintergrunde versammelt.)

### Alongo (ju ben Bebienten).

Seid ihr zusammen? Seib ihr bereit?

### Bediente.

Alle zusammen, alle bereit.

### Alonzo.

Horcht ben Befehlen, folget sogleich! — (Auf Rugantino beutend.)
Diesen, hier diesen nehmet gefangen!

Claudine und Lucinde.

himmel, was hör' ich?

Alonzo.

Nehmt ihn gefangen!

500

510

Rugantino.

Ha, welche Schändlichkeit Wird hier begangen! Saltet!

Alongo (jum Chor).

Gehorchet mir!

Rugantino.

Haltet!

**Bediente** (ju Alonzo).

Gehorchen bir.

(Zu Rugantino.) Gib bich!

Rugantins (ju Alongo).

Berräter, nahmft mir die Waffen! Sage, was hab' ich mit dir zu schaffen? 505

Sage, was foll bas?

Alongo (ju ben Bebienten).

Greifet ihn an!

Bugantino.

Haltet!

(Nach einer Pause.) Ich gebe mich! Es ist gethan.

(Für fic, indes die andern fufpendiert fteben.)

Noch ein Mittel, ich will es fassen!

Sie follen beben und mich entlassen.

Gefangen? — Nimmer! Ich bulb' es nie!

(Paufe. Rugantino zieht einen Dolch hervor, faßt Claubinen bei ber Hand und fett ihr ben Dolch auf die Bruft. Zu Alonzo.)

Entlaß mich! ober ich tote fie!

Alle (außer Rugantino).

Götter!

Rugantino (ju Alonjo).

Du siehst bein Blut Aus biesem Busen rinnen!

(Bu brei.)

Alongo und Lucinde.

Schreckliche Wut!

Fürchterliches Beginnen!

Claudine.

Schone mein Blut!

Wirst du, was wirst du gewinnen?

Rugantino.

Burück! Burück!

Alle (außer Rugantino).

Götter!

Alongo. Claudine. Lucinde.

Ach, wer rettet, wer erbarmet Sich ber Not? Wer steht uns bei?

Rugantino.

Du siehst bein Blut Aus biesem Busen rinnen!

(Bu brei.)

Alonzo und Lucinde.

Schreckliche Wut! Fürchterliches Beginnen!

Claudine.

Schone mein Blut!

Wirst du, was wirst du gewinnen?

Rugantino.

Burüd! Zurüd!

515

520

| Zweiter Aufzug.                                                                                         | 53         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alle (außer Augantino).<br>Götter!<br>Ach, wer rettet, wer erbarmet<br>Sich ber Not? Wer steht uns bei? | 580        |
| <b>Clandine.</b><br>Laß ihn, Bater, laß ihn fliehen,<br>Wär' er auch schuldig, und mache mich frei!     |            |
| <b>Bugantino.</b><br>Sprich ein Wort! Mir ist's gelungen.<br>Laß mich los, und sie ist frei.            | 585        |
| <b>Lucinde.</b><br>Du so grausam? Du nicht ebel?<br>Sei ein Mensch und gib sie frei!                    |            |
| <b>Alonzo.</b><br>Ach, wozu bin ich gezwungen!<br>Nein! — Doch ja, ich lass' ihn frei.                  | 540        |
| Alle (außer Rugantino).<br>Adh, wer rettet, wer erbarmet<br>Sich der Not? Wer steht uns bei?            |            |
| <b>Bugantino</b> (311 A(on30).<br>Ja, du rettest, du erbarmest<br>Dich dein selbst und machst sie frei. |            |
| <b>Llonzo.</b><br>Berwegner!<br>Ja, gehe!<br>Entferne dich eilend,<br>Ja, fliehe nur fort!              | <b>545</b> |
| Du hast mich gebunden,<br>Du hast überwunden,<br>Da hast du mein Wort!                                  | 550        |

### Rugantino (noch Claubinen haltenb).

Ja, ich traue beinem Worte, Das du mir gewiß erfüllst; Und versprich, daß zu der Pforte Du mich selbst begleiten willst.

555

### Alonzo.

Traue, traue meinem Worte, Wenn du auch bein Wort erfüllst; Und ich führe dich zur Pforte, Wenn du sie mir lassen willst.

### Rugantino.

Dies Versprechen, diese Worte Sind ihr Leben, sind dein Glück. (Bu Lucinden.) Bring sogleich mir meine Waffen, Bring, o Schöne, sie zurück!

#### Aucinde.

Ach, ich weiß mich kaum zu finden. Welch ein Unheil! Welches Glück!

565

560

### Claudine (ju Alongo).

Ach, ich fehr' zu beinen Armen Aus ber Hand bes Tobs zurück.

### Alonzo.

Meine Liebe, beine Kühnheit Ist bein Borteil, ist bein Glück.

### Alle.

Diefe Liebe, biefe Rühnheit Ift fein Borteil, ift fein Glück.

570

### Bugantino.

Diefe Liebe, Diefe Rühnheit Ift mein Borteil, ift mein Glud.

10

### Alle.

Ein grausames Wetter
Hat all' uns umzogen,
Es rollen die Donner,
Es brausen die Wogen;
Wir schweben in Sorge,
In Not und Gesahr.
Es treiben die Stürme
Bald hin uns, bald wieder;
Es schwanken die Füße,
Es beben die Glieder;
Es pochen die Herzen,
Es sträubt sich das Haar.

(Indeffen hat Lucinde die Waffen dem Augantino zurüdgegeben. Alonzo begleitet ihn hinaus.)

# Drifter Aufzug.

Wohnung ber Bagabunben im Gebirge.

Pebro allein.

Langsam weichen mir bie Sterne,

Langsam naht die Morgenstunde: Blide mit dem Rosenmunde Mich, Aurora, freundlich an! Wie sehnlich harr' ich auf das Licht des Tages! Wie sehnlich auf den Boten, der mir Nachricht Bon Billa Bella schleunig bringen soll. Ich din bewacht von sonderbaren Leuten; Sie scheinen wild und roh und guten Muts. Den einen hab' ich leicht bestechen können, Daß er ein Briefchen ber Geliebten bringe. Nach seiner Rechnung könnt' er wieder hier Schon eine Biertelstunde sein. Er kommt.

Bagabund tritt herein und gibt Bebro ein Billet.

### Vedro.

15

20

25

30

35

40

Du hast ben Auftrag redlich ausgerichtet: Ich seh's an diesem Blatt. D liebe Hand, Die zitternd diesen Namen schrieb! ich küsse Dich tausendmal. Was wird sie sagen? Was? (Er ließt.)

"Mit Angst und Zittern schreib' ich dir, Geliebter!
"Bie sehr erschreckt mich deine Wunde! Niemand
"Ist in dem Hause: denn mein Bater folgt
"Mit allen Leuten deinen Feinden nach.
"Bir Mädchen sind allein. Ach, alles wagt
"Die Liebe! Gern möcht' ich mich zu dir wagen,
"Um dich zu pflegen, zu befrein, Geliebter.
"Zerrissen ist mein Herz; es heilet nur
"In deiner Gegenwart. Was soll ich thun?
"Es eilt der Bote; keinen Augenblick
"Will er verweilen. Lebe wohl! Ich kann
"Bon diesem Blatt, ich kann von dir nicht scheiden."
D süßes Herz! Wie dringt ein Morgenstrahl
In diesen öden Winkel der Gebirge!
Sie weiß nun, wo ich din; ihr Vater kommt

Du stehst, mein Freund, du wartest — ach, verzeih! Nimm beinen Lohn! Bor Freude hab' ich dich Und deinen Dienst vergessen. Hier! Entdecke Mir, wer ihr seid, und wer der junge Mann Am Wege war, der mich verwundete. Ich lohne gut und kann noch besser lohnen.

(Bum Bagabunden.)

Nun bald zurück; man sendet Leute her. Ich bleibe ruhig hier und wart' es ab.

50

55

GO

R5

Ich höre Leute kommen. Laß uns gehen Und insgeheim ein Wort zusammen sprechen. (Beibe ab.) Dasco mit seinen Bagabunden, welche Mantelsäde und allerlei Gepäde tragen.

#### Basco.

Herein mit den Sachen, Herein!
Das alles ist euer,
Das alles ist mein.
So haben die andern
Gar treulich gesorgt;
Wir haben es wieder
Bon ihnen geborgt.
Wie sierlich gesackt!
Auf unsere Reise
Zusammengepackt.

(Die Bagabunden wollen die Bündet eröffnen, Basco hält sie ab.)
Nein, Freunde, lassen wir es noch zusammen
Und geben uns nicht ab, hier auszukramen.
Wir machen sichrer gleich uns auf den Weg.
Ich kenne zwei, drei Orte, wo wir gut
Und sicher wohnen; dort verteilen wir
Die Beute, wie es Los und Glück bestimmt.
Last uns noch wenig Augenblicke warten,
Ob Rugantino sich nicht zeigen will.
Und kommt er nicht, so könnt ihr immer gehen;
Ich warte hier auf ihn, er komme nun
Mit einem Weibchen oder nur allein.
Wir müssen ihn nicht lassen; sind wir schon
Nicht immer gleicher Meinung, ist er doch
Ein braver Mann, den wir nicht missen können.

# Pedro tritt herein. **Pedro.**

Bas feh' ich! Meine Sachen! Belch Gefchid!

### Basco (für fic).

70

75

80

85

90

Was will uns der? Beim Himmel! Don Rovero. Wie kommt er hier herauf? Das gibt 'nen Handel; Nur gut, daß wir die Herrn zu Hause sind.

### Pedro.

Wer ihr auch seib, so muß ich leiber schließen, Daß ihr die Männer seib, die mich beraubt. Ich sehe dies Gepäck; es ist das meine, hier diese Bündel, diese Decken hier.

#### Basco.

Es fann wohl sein, baß es bas Gure war; Doch jest, vergönnt es nur, gehört es uns.

### Vedro.

Ich will mit euch nicht rechten, kann mit euch Berwundet und allein nicht streiten. Besser Für mich und euch, wir finden uns in Güte.

### Basco.

Sagt Eure Meinung an, ob fie gefällt.

### Pedro.

Hier sind viel Sachen, die euch wenig nuten Und die ich auf der Reise nötig brauche. Laßt uns das Ganze schätzen, und ich zahle Euch, wie und wo ihr wollt, die Summe. — Hier Reich' ich die Hand, ich gebe Treu' und Wort, Daß ich, was ich verspreche, pünktlich halte.

#### Basco.

Das läßt sich hören; nur ist hier ber Platz Zu ber Berhandlung nicht; Ihr müßt mit uns Noch eine Meile gehn.

### Pedro.

Marum benn bas?

100

105

110

### Dritter Aufzug.

### Basco.

Es ift nicht anders, und bequemt Euch nur!

### Vedro.

Zuvörderst sagt mir an: Es hing am Pferde Bon Leder eine Tasche, die allein Mir etwas wert ist. Briefe, Dokumente Führt' ich in ihr, die ihr nur gradezu Ins Feuer wersen müßtet. Schafft mir sie; Ich gebe dreißig Unzen, sie zu haben.

### Basco (ju ben Geinen).

Wo ist die Tasche? Gab ich sie nicht dir Noch auf dem Wege zu den andern Sachen? Wo ist sie?

### Vedro.

Daß fie nicht verloren märe!

### Basco.

Geht, eilt und sucht, fie nutt bem jungen Mann Und bringt uns breißig Unzen in ben Beutel.

Rugantino tritt auf mit ber Brieftafche, welche er eröffnet hat und bie Papiere ansieht.

### Bugantino.

Kaum trau' ich meinen Augen. Diese Briefe, An meinen Bruder les' ich sie gerichtet. Es kann nicht fehlen: denn wer nennt sich Pedro Bon Castellvecchio noch als er? Wie kann Er in der Nähe sein? Ich bin bestürzt.

### Wedro (ju Basco).

Da kommt er eben recht mit meiner Tasche. Ist dieser von den Euren?

#### Basco.

Ja, der Beste, Möcht' ich wohl sagen, wenn ich selbst nicht wärc. (Laut) Du fandest glücklich biese Tasche wieber; Hier biesem jungen Mann gehört sie zu.

Rugantino (ju Bebro).

Gehört fie bir?

Pedro.

Du haft in beinem Blick, In beinem Wesen, was mein Herz zu bir Eröffnen muß; ja, ich gesteh' es bir: Ich bin vom Hause Castellvecchio.

Rugantino.

Du?

Pedro.

Der zweite Sohn. Doch ftill, ich fage bir, Warum ich mich mit einem fremben Namen Auf bieser Reise nennen lasse, gern.

Rugantino.

Ich will es gern vernehmen. Nimm die Tasche Und laß mich hier allein.

Vedro.

D, sage mir, Wie komm' ich aus ben Hänben bieser Männer?

Rugantino.

Du sollst es bald erfahren. Laß mich nur! (Pedro ab.)

Rugantino (ju Basco).

Das find die Sachen diefes Fremben?

Basco.

Na.

Sie waren unser, und fie find nun wieber Auf leibliche Bedingung sein geworben. 115

120

135

140

145

150

### Rugantino.

Schon gut, laß mich allein; ich rufe bir.

### Basco.

Hier ist nicht lang zu zaubern; fort, nur fort! Ich fürchte sehr, ber Fürst von Nocca Bruna Schickt seine Garben aus, noch eh es tagt.

### Rugantino.

Noch eh es tagt, sind wir gewiß bavon.

Mein Bruber! Welch Geschick führt ihn hierher? In diesen Augenblicken, da die Liebe Mich jede Thorheit, die ich je beging, Bereuen läßt. Er scheint ein edler Mann; Er wird mich gern erkennen, wird es leicht.

(Nach einigem Schweigen.)

Ihr Zweifel, weg! Laßt meiner Freude Raum, Daß ich sie ganz, daß ich sie recht genieße. (Gegen die Szene gelehet.)

Ich rufe bich, o Frember, auf ein Wort.

Bebro tritt auf.

#### Vedro.

Sag' an, was bu verlangst; ich höre gern.

### Rugantino.

Mir war vor wenig Zeit ein junger Mann Gar wohl bekannt; er lebte hier mit uns. Gewöhnlich nannten wir ihn Rugantino, Und zwar mit Recht; er war ein wilder Mensch, Allein gewiß aus einem ebeln Hause. Und mir vertraut' er — benn wir lebten sehr In Sinigkeit — er sei von Castellvecchio, Er sei der Aelteste des Hauses, Karlos Mit Namen. Solltest du sein Bruder sein?

### Pedro.

D Himmel! welche Nachricht gibst du mir! D, schaff' ihn her und schaffe die Bersichrung, Daß er es sei; du sollst den schönsten Lohn Bon seinem Bruder haben; denn ich bin's. Wie lange such' ich ihn! Der Bater starb, Und ich besitze nun die Güter, die Ich gern und willig mit ihm teile, wenn Ich ihn an diesen Busen drücken, dann Zurück zu unsern Freunden bringen mag. Du stehst in dich gekehrt? D, welch ein Licht Scheint mir durch diese Racht! D, sieh mich an! Wo ist er? Sage mir, wo ist er?

Parlos.

Sier!

Jch bin's!

Pedro.

Ist's möglich!

### Parlos.

Die Beweise geb' Ich dir und die Gewißheit leicht genug. Hier ist der Ring, den meine Mutter trug, Die nur zu früh für ihren Karlos starb; Hier ist ihr Bild.

### Pedro.

Ihr Götter, ist's gewiß?

### Marlos.

Ja, zweifle nur so lang, bis ich ben letzten Bon beinen Zweifeln glücklich heben kann. Ich habe dir Geschichten zu erzählen, Die niemand weiß als du und ich; mir bleibt Noch manches Zeugnis. 155

160

10

165

### Pedro.

Lag mich hören!

### Marlos.

Romm!

(Gie gegen nach bem Grunde und fprechen leife unter lebhaften Bebarben.)

### Basco.

Was haben die zusammen? Wie vertraut!
Ich fürchte fast, das nimmt ein böses Ende.
Die Leidenschaft des Thoren zu Lucinden
175
War schon der lieben Freiheit sehr gefährlich.
Und wie man sonst ein theatralisch Werk
Wit Trauung oder Tod zu enden pflegt,
So fürcht' ich, unser schwärmend lustig Leben
Wird sich mit einer schalen Ordnung schließen.
Iso
Ihr Herrn, was gibt's? Vergest ihr, daß der Tag
Zu grauen schon beginnt und daß der Fürst
Die Käuber, den Beraubten miteinander,
Die Schwärmer, die Berliebten holen wird?

### Barlos.

D, teile meine Freude, fürchte nichts! Dies ist mein Bruder.

### Basco.

Hättest ihn schon lang, Wenn du ihn suchen wollen, finden können. Das ift ein rechtes Glück!

#### Karlos.

Du sollst es teilen.

Basco.

Und wie?

#### Marlos.

Ich werfe mich, von ihm geleitet, Zu meines Königs Füßen; die Vergebung

190

Versagt er nicht, wenn sie mein Bruder bittet. Lucinde wird die Meine. Du, mein Freund, Sollst dann mit mir, wenn es der König fordert, In seinem Dienste zeigen, was wir sind.

### Basco.

Das Zeigen kenn' ich schon und auch den Dienst. Rein, nein, lebt wohl! Ich scheide nun von Guch. Sagt an, wie Ihr die Sachen lösen wollt. Nur kurz; denn hier ist jedes Wort zu viel.

#### Vedro.

Eröffne biesen Mantelsack; bu wirst Hier an der Seite funfzig Unzen finden. Scheint dieses dir genug, daß du den Rest Uns frei und ungepfändet lassen magst?

### Basco

(ber indes den Mantelsad eröffnet und das Geld herausgenommen hat). Ich bächte, Herr, Ihr legtet etwas zu.

### Aarlos.

Ich bachte, Herr, und Ihr begnügtet Guch.

### Basco.

Gebenkt an Euer Schätzchen! Dieser Mann Sat es mit mir zu thun.

Pedro (einen Beutel aus der Tafche ziehend). In Diesem Beutel

Sind ferner zwanzig Unzen. 'Ist's genug?

### Barlos.

Es muß und foll! Es ift, bei Gott, zu viel.

### Basco.

Nun, nun, es sei! Lebt wohl, ihr Herrn! Lebt wohl! Leb wohl, Freund Rugantino! Dich zu lassen, 210

195

200

Berbröff' mich sehr, bu bist ein wacker Mann, Benn bich die Liebe nicht zu ihrem Sklaven Schnell umgemeistert hätte. Fahre wohl! Ich geh', mit freien Leuten Freiheit finden.

### Aarlos.

Leb wohl, du alter Trothfopf! Denke mein! 215 (Bako geht mit seinen Bagabunden ab; zu den übrigen, die bleiben, spricht)

### Aarlos.

Ihr folgt uns beiben; wir versprechen euch Bergebung, Sicherheit; an Unterhalt Soll's euch nicht fehlen. Traget diese Sachen Und eilet nur auf Billa Bella zu!

### Pedro.

Ihr Freunde, laßt uns eilen: benn mir felbst 220 Ist viel daran gelegen, daß uns nicht Der Fürst von Rocca Bruna fangen lasse. Geschwind nach Villa Bella! Kommt nur, kommt!

# Wald und Dämmerung.

#### Claubine.

Ich habe Lucinben, Die Freundin, verloren. Ach, hat es mir Armen Das Schickfal geschworen? Lucinde, wo bist du? Lucinde! Lucinde! Wie still sind die Gründe, Wie öbe, wie bang!

230

225

Ach, hat es mir Armen Das Schicksal geschworen? Ich ruf' um Erbarmen,

Boethe, Berte. VII.

Ihr Götter, um Gnabe! Wer zeigt mir bie Pfabe? Wer zeigt mir ben Gang? (Sie geht nach bem Grunde.)

Basco mit ben Seinigen.

### Basco.

Ihr kennt bas Schloß, wo wir in Sicherheit Auf eine Weile bleiben können; fo Bersprach's der Pachter, und er hält's gewiß. 240 Tragt diese Sachen hin; ich gehe nur, Nach einer auten Freundin, die vom Wege Nicht ferne wohnt, zu fehn. Um frischen Morgen Sat Amor mir die Leber angezündet, Ms er mit seiner Mutter aus dem Meere. 245 Die über jenen Bergen leuchtet, stieg. Ich folge bald; es wird ein froher Tag. (Die Bagabunden gehen; er erblidt Claubinen.) Was seh' ich dort! Wird mir ein Morgentraum Bors Aug' geführt? Ein Mädchen ist's gewiß: Ein schönes, zartes Bildchen. Lakt uns sehen, 250 Ob es wohl greifbar und genießbar ift? Mein Rind!

#### Claudine.

Mein Herr! Seib Ihr ein ebler Mann, So zeiget mir den Weg nach einer Wohnung; Sie kann nicht weit hier im Gebirge liegen. Es ward ein junger Mann verwundet; er 255 Ward hier herauf gebracht. Wißt Ihr davon?

### Basco.

Ich hab' an eignen Sachen gnug zu thun Und kummre mich um nichts, was andre treiben.

#### Claudine.

Dort seh' ich eine Wohnung; ist's bie Gure?

### Pasco.

Die meine nicht; fie steht nicht weit von hier Um biese Felsen. Kommt! Roch schläft mein Weib; Sie wird Euch gut empfangen, und ich frage Balb ben Berwund'ten aus, nach bem Ihr bangt.

(Da er im Begriff ift, fie wegzuführen, tommen)

Rarios und Bedro.

### Barlos.

Nur biefen Pfab! Er geht gang grab hinab.

### Pedro.

Bas fieht mein Auge! Götter, ift's Claudine?

# 265

### Claudine.

Ich bin es, teurer Freund.

### Pedro.

Wie kommft bu her?

D himmel! Du, hierher!

#### Claudine.

Die Sorge trieb Mich aus dem Schlosse, dich zu suchen. Niemand War in dem Hause mehr! Der alte Pförtner Allein verwahrt' es; alle folgten schnell Dem Bater, der nach deinen Räubern jagt.

# 270

### Vedro.

Ich fasse mich und meine Freude nicht.

Karlos.

Mein wertes Fräulein!

### Claudine.

Muß ich Guch erblicken!

Pedro.

Daß ich bich habe!

### Claudine.

Dag ich zeigen fann,

Wie ich dich liebe.

275

### Pedro.

himmel, welch ein Glüd!

### Claudine.

D, geht und sucht! Lucinde kam mit mir; Ich habe fie verloren.

### Marios.

Wie, Lucinde?

### Claudine.

Sie irrt in Männertracht nicht weit von hier Auf diesen Pfaden. Mutig legte sie Ein Wämschen an; es ziert ein Federhut, Es schützt ein Degen sie. D, geht und sucht!

# 280

### Marlos.

Ich fliege fort! Ihr Götter, welch ein Glück!

#### Vedro.

Wir warten hier, daß wir euch nicht verfehlen. (Rarlos ab.)

### Basco (für fic).

Ich gehe nach, und fällt sie mir zuerst In meine starken Hände, soll sie nicht So leicht entschlüpfen. Eine muß ich haben, Es gehe, wie es wolle. Nur geschwind! (216.)

# 285

#### Claudine.

Ich fürchte für Lucinben! Jener Mann, Der nach ihr ging, hat unser Haus mit Schrecken Und Sorgen diese Nacht gefüllt. Wer ist's?

#### . 290

### Pedro.

Was dir unglaublich scheinen wird: mich ließ In ihm das Glück ben Bruder Karlos finden.

#### Claudine.

Es brängt ein Abenteuer sich aufs anbre.

### Vedro.

Der wilden Nacht folgt ein erwünschter Tag.

#### Claudine.

Und beine Wunde? Götter! Freud' und Dank! Ist nicht gefährlich?

### Vedro.

Nein, Geliebte! Rein! Und beine Gegenwart nimmt alle Schmerzen Mir aus den Gliebern; jede Sorge flieht. Du bist auf ewig mein.

### Claudine.

Es fommt ber Tag!

#### Vedro.

An diesem Baum erkenn' ich's; ja wir sind Auf deines Baters Grund und Boden; hier Ist von den Garden nichts zu fürchten, die Der Fürst von Rocca Bruna streisen läßt.

#### Claudine.

D Himmel, welch Gefühl ergreift mich nun, Da sich die Nacht von Berg und Thälern hebt! Bin ich es selbst? Bin ich hierher gekommen? Es weicht die Finsternis; die Binde fällt, Die mir ums Haupt der kleine Gott geschlungen; Ich sehe mich, und ich erschrecke nun, Mich hier zu sehn. Was hab' ich unternommen?

> Mich umfängt ein banger Schauer, Mich umgeben Qual und Trauer; Welchen Schritt hab' ich gethan?

295

800

805

### Pedro.

Laß, Geliebte, laß die Trauer! Dieses Bangen, diese Schauer Deuten Lieb' und Glück dir an.

315

#### Claudine.

Kann ich vor bem Bater stehen?

### Pedro.

Lag uns nur zusammen gehen.

### Beide.

Ja, es bricht ber Tag heran.

### Claudine.

Ach, wo verberg' ich mich Tief in ben Bergen?

320

### Dedro.

Hier in bem Busen bich Magst bu verbergen.

### Claudine.

Ja bir, o Grausamer, Dank' ich bie Qual.

325

### Dedro.

Ich bin ein Glücklicher Endlich einmal.

Fasse, fasse dich, Geliebte, Ja, bedenke, daß die Liebe Alle deine Qualen heilt.

830

#### Claudine.

Es ermannt sich die Betrübte, Höret auf das Wort der Liebe; Ja, schon fühl' ich mich geheilt.

### Beibe.

Nun geschwind, in biesen Gründen Unfre Freundin aufzusinden, Die uns nur zu lang verweilt.

835

Sei gegrüßet, neue Sonne, Sei ein Zeuge dieser Wonne! Sei ein Zeuge, wie die Liebe Alle bangen Qualen heilt! (Ab.)

840

Felfen und Bebuich.

Queinbe in Mannsfleibern. Borqus Basco.

(Beibe mit blogen Degen.)

### Lucinde.

Lege, Berrater, nieber bie Waffen! Sier zu ben Füßen lege fie mir!

## Busto (weichenb).

Junker, wo anders mach' bir zu schaffen! (Bur fic.) Liebliches Bögelchen, hab' ich bich hier?

### Aucinde.

Wandrern zu brohen, wagst du verwegen; Doch wie ein Bübchen Fliehst du den Streit.

345

### Basco (ber fich ftellt).

Zwischen ben Fingern brennt mich ber Degen; Wir find, o Liebchen,

Noch nicht so weit.

350

(Sie fechten. Lucinde wird entwaffnet und fieht in fich gekehrt und beftürzt ba.)

### Basco.

Sieh, wir wissen Rat zu schaffen, Haben Mut und haben Glück.

### Ancinde.

Ohne Freund und ohne Waffen, Armes Mädchen, welch Geschick!

### Basco.

Sieh, wir wissen Rat zu schaffen. Laß dich füssen! Seht den Affen! —— Welch Entseten, Welch ein Blick!

360

355

### Lucinde.

Möcht' ich wissen. Rat zu schaffen. Ach, zu missen Weine Waffen, Welch Entsetzen, Welch Geschick!

365

# Barlos (tritt eilig auf).

Hab' ich, o Engel, bich wieber gefunden! 3ch bin ein glücklicher Sterblicher heut.

### Aucinde.

Seltenes Schicksal! Gefährliche Stunben! Hat mich vom Wilben ber Wilbe befreit?

370

#### Bebro und Claubine treten auf.

#### Claudine.

haft bu fie gludlich hier wieber gefunden? Alles gelinget ben Gludlichen heut.

### Pedro.

Kaum ist der Bruder mir wieder gefunden, Ist ihm auch eine Geliebte nicht weit. (Pantomime, wodurch sie sich unter einander erklären: indessen singt)

| Dritter | Aufzug. |
|---------|---------|
|---------|---------|

### Basco.

hat sich bas Bölkchen zusammengefunden? Friebe mißlingt, es mißlingt mir ber Streit.

875

### Claudine. Pedro. Lucinde. Karlos.

Weilet, o weilet, ihr seligen Stunben! Eilet, o eilet, verbindet uns heut!

Basco (mit ihnen beifeite).

Weilet nicht länger, verdrießliche Stunden! Eil' ich und eil' ich und trage mich weit!

380

Die Garben bes Fürften von Rocca Bruna.

### Der Anführer.

Eilet, euch umher zu stellen! Hier, hier find' ich die Gesellen; Haben wir die Schelmen nun!

Die Garden (inbem fie anfchlagen).

Wage keiner der Gesellen, Hier zur Wehre sich zu stellen; Schon gesangen seid ihr nun.

385

# Die übrigen Personen.

Hier auf frembem Grund und Boben Habt ihr Herren nichts zu thun.

# Der Anführer.

Denkt ihr wieder nur zu flüchten? Nein, ihr Frevler, nein, mit nichten! Denn der Fürst von Rocca Bruna Und der Herr von Billa Bella, Beide sind nun einig worden, Beide Herren wollen so.

### Die übrigen Personen.

Weh, o weh! Was ift geworben!

395

Weh, o weh! Wer hilft uns flüchten!

Nimmer werb' ich wieder froh.

(Da fie ben Alongo tommen feben, treten fie mit befturgter Gebarbe nach bem Grunde bes Theaters. Die Garben ftellen fic an Die Seiten, ber Anführer tritt hervor.)

Alongo mit Befolge, alle bewaffnet.

### Alonzo.

habt ihr, Freunde, fie gefangen? Brav, das war ein gutes Stück!

### Der Anführer.

Sie zusammen hier gefangen; Wohl, es war ein gutes Glück!

400

Karlos, Lucinde (bie ben but in die Augen brudt) und Basco (treten vor Alongo).

Werter Herr, laßt Euch erweichen! Laffet, laffet uns bavon!

### Alonyo.

D, von allen euren Streichen Rennen wir die Pröbchen ichon.

405

(Jene brei Berfonen treten gurud, Bebro tommt berbor.)

#### Vedro.

Lieber Bater, barf sich zeigen Euer Freund und Euer Sohn?

Alongo (nad einer Paufe).

Ach, die Freude macht mich schweigen.

(3hn umarmenb.)

Lieber Freund und lieber Sohn!

# Harlos, Lucinde, Basco

(Die eilig nacheinander hervortommen, indes Claudine auf einem Felfen im Grunde in Ohnmacht liegt).

Ach, Hilf' und Hilfe!

| Dritter Aufzug.                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Sie liegt in Ohnmacht; —                                             |     |
| Was ift geschehn! (Sie kehren eilig wieder um.)                      |     |
| Pedro.                                                               |     |
| Ach, helfet, helfet!                                                 |     |
| Sie liegt in Ohnmacht;                                               |     |
| Was ist geschehn! (Er eilt nach dem Grunde.                          | 415 |
| Alonzo.                                                              |     |
| Wem ist zu helfen?                                                   |     |
| Wer liegt in Ohnmacht? —                                             |     |
| Was muß ich sehn?                                                    |     |
| (Indessen hat sich Claudine erholt, fie wird langsam hervorgeführt.) |     |
| Claudine.                                                            |     |
| Ja, du fiehst, du siehst Claudinen:                                  |     |
| Willst du noch bein Kind erkennen,                                   | 420 |
| Das fich hier verloren gibt?                                         |     |
| Alonzo.                                                              |     |
| Kind, erheitre beine Mienen!                                         |     |
| Lag bich meine Liebe nennen!                                         |     |
| Sage, saget, was es gibt!                                            |     |
| Encinde (bie fich entbedt).                                          |     |
| Ja, ich muß mich schuldig nennen;                                    | 425 |
| Ich bestärkte selbst Claudinen,                                      |     |
| Den zu suchen, ben fie liebt.                                        |     |
| Pedro.                                                               |     |
| Sa. ich barf mich aludlich nennen!                                   |     |

Kann ich, kann ich es verdienen? Du verzeihst uns, wie fie liebt.

Laß, o Herr, mich auch erfühnen, Karlos mich vor dir zu nennen, Der Lucinden heftig liebt.

Karlos.

### Basco (für fic).

Könnt' ich irgend mir verbienen, Bon bem Bolke mich zu trennen, Das mir Langeweile gibt.

435

(Die ganze Entwidelung, welche die Poefie nur turz andeuten darf und die Musiter ausstührt, wird durch das Spiel der Afteurs erst lebendig. Alonzos Erstaunen, und wie er nach und nach, von den Umständen unterrichtet, sich sattlichkeit Vedros und Claudinens, von den Umständen unterrichtet, sich zuftlichkeit Vedros und Claudinens, die lebyaftere Leidenschaft Karlos und Lucindens, welche sich nicht mehr zurückhält, die Gebärden Pedros, der seinen Bruder dem Alonzo vorstellt, der Berdruß Bascos, nicht von der Setcle zu dürfen: alles werden die Schauspieler ledhaft, angemessen und übereinssimmend ausdrücken und durch eine studierte Pantomime den musställschaft vorrag beleben.)

### Alongo (ju ben Garben).

Diese Gefangenen Geben sich willig. Es ist ein Frrtum Heute geschehn. Dies ist mein Boben: Alle sie führ' ich Eilig nach Hause. Grüßet ben Fürsten, Ich wart' ihm auf.

440

445

### Alle.

Welch ein Glück und welche Wonne! Nach den Stürmen bringt die Sonne Uns den schönsten Tag heran, Und es tragen Freud' und Wonne Unsre Seelen himmelan.

# Erwin und Elmire.

Ein Singspiel.

### Berfonen.

Erwin. Rosa. Elmire. Balerio.

# Erster Aufzug.

Gin Garten mit einer Aussicht auf Land: und Lufthäuser.

# 1. Auftritt.

Rofa und Balerio tommen miteinander fingend aus ber Ferne.

### Rosa.

Wie schön und wie herrlich, nun sicher einmal Im Herzen bes Liebsten regieren!

### Valerio.

Wie schön und wie fröhlich, durch Feld und durch Thal Sein Liebchen am Arme zu führen!

### Rosa.

5

Man siehet mit Freude die Wolken nun ziehn, Die Bäche mit Ruhe nun fließen!

### Valerio.

Die Bäume nun grünen, die Blumen nun blühn, Kann alles gedoppelt genießen!

### Beide.

Die Tage ber Jugend, fie glänzen und blühn; D, laß uns ber Jugend genießen!

### Rofa.

10

15

20

25

80

Ich brücke meine Freude dir, Geliebter, Mit keinen holden, füßen Worten aus. Ja, du bist mein! Ja, ich erkenne nun Dein treues, einzig treues Herz! Verzeih, Wenn ich mit Eifersucht dich jemals quälte. Daß du mir wert bist, zeigt dir meine Sorge.

### Valerio.

Ja, ich bin bein, und nichts soll mich von bir, So lang mein Atem wechselt, je entsernen. Bergib, wenn ich aus angeborner Neigung, Mit einem jeden gut und froh zu sein, Mich dir verdächtig machte. Sieh mir nach; Denn du allein besitzest dieses Herz.

### Rofa.

So sei es! beine Hand! Bergis, und ich Will auch vergessen.

### Valerio.

Das Uebel, bas in beinen Busen sich Auch wider beinen eignen Willen schleicht. Jung sind wir, glücklich, und die nahe Hoffnung, Auf immer uns verbunden bald zu freuen, Macht diese Gegend einem Paradiese Mit allen seinen Seligkeiten gleich. Gewiß, gewiß! ich fühl' es ganz; und schweben Wohlthät'ge Geister um uns her, die uns Dies Glück bereitet, so erfreuen sie Sich ihres Werkes. Laß uns ungekränkt

| Erster | Aufzug. | 1. Auftritt |
|--------|---------|-------------|
|--------|---------|-------------|

Bor ihren Augen ber gegönnten Luft Mit ftets entzudter Dantbarteit genießen.

35

Ein Schauspiel für Götter, Zwei Liebende zu sehn! Das schönste Frühlingswetter Ist nicht so warm, so schön.

40

Wie sie stehn! nacheinander sehn! In vollen Bliden Ihre ganze Seele strebt! In schwebendem Entzüden Zieht sich Hand nach Hand, Und ein schauervolles Drüden Knüpft ein dauernd Seelenband.

45

(Balerio, der die Pantomime ju dieser Arie gegen seine Geliebte ausgebriidt hat, faßt sie juleht in den Arm, und sie umschließt ihn mit dem ihrigen.)

Wie um uns ein Frühlingswetter Aus der vollen Seele quillt! Das ist cuer Bild, ihr Götter!

50

Götter, das ift euer Bild! (Zu jwei.) Das ift euer Bild, ihr Götter! Sehet, Götter, euer Bild!

(Sie geben nach bem Grunde bes Theaters, als wenn fie abtreten wollten, und machen eine Paufe. Dann icheinen fie fich zu bestimmen und tommen gleichsam pagieren gehend wieder hervor.)

# Rosa.

Doch laß uns auch an unfre Freundin benken. Ich sehe sie am Fenster nicht, auch nicht Auf der Terrasse. Bleibt die Arme wohl An diesem schönen Tage still bei sich Berschlossen? oder wandelt sie im Walde, Gedankenvoll, betrübt, allein?

55

# Valerio.

Sie ift

Bohl zu beflagen. Geit ber gute Jungling,

Der sie so sehr geliebt und bem sie selbst Sich heimlich wibmete, Durch Kälte, scheinende Berachtung viel Gequält, zuletzt es nicht mehr trug und fort In alle Welt, Gott weiß wohin, entstoh: Seitbem verfolgt und foltert ber Gedanke Ihr Innerstes, welch eine Seele sie Gequält, und welche Liebe sie verscherzt.

### Rosa.

65

70

75

80

Sie kommt. D, laß uns mit ihr gehen, fie Mit fröhlichen Gesprächen unterhalten. Es ziemt uns wohl, da wir so glücklich sind, Den Schwerzen andrer lindernd beizustehn.

# 2. Auftritt.

Elmire. Die Borigen.

Rosa und Valerio (ihr entgegengehend, zu zwei). Liebes Kind, du siehst uns wieder! Komm, begleite diese Lieder! Diesen Tag, so schön, so schön, Laß im Garten uns begehn.

#### Ølmire.

Liebe Freunde, kommt ihr wieder? Ach, mich hält der Rummer nieder. Sei der Tag auch noch so schön, Kann ihn nicht mit euch begehn.

**Kosa** und **Valerio.** Und das Berlangen Und das Erwarten:

| Erfter Aufgug. 2. Auftritt.                                                                                                          | 81  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| "Blühten die Blumen!<br>Grünte mein Garten!"<br>Kaum erft erfüllt,<br>Ift schon gestillt?                                            | 85  |
| Clmire.                                                                                                                              |     |
| Und das Berlangen<br>Und das Erwarten:<br>"Säh" ich den Liebsten<br>Bieder im Garten!"<br>Ist nicht erfüllt,<br>Wird nicht gestillt. | 90  |
| Bosa und Valerio.                                                                                                                    |     |
| Soll umsonst die Sonne scheinen?                                                                                                     |     |
| <b>Elmire.</b><br>Laßt, o Liebe, laßt mich weinen!                                                                                   |     |
| <b>Kosa</b> und <b>Yalerio.</b><br>Sieh, die Blumen blühen all!<br>Hör', es schlägt die Nachtigall!                                  | 95  |
| Glmire.                                                                                                                              |     |
| Leider, fie verblühen all!<br>Traurig schlägt die Nachtigall!                                                                        |     |
| (Zu brei.)                                                                                                                           |     |
| Clmire.                                                                                                                              |     |
| Töne, töne, Rachtigall!<br>Meiner Klagen Wieberhall!                                                                                 | 100 |
| Bosa und Palerio.                                                                                                                    |     |
| Töne, töne, Rachtigall,<br>Neuer Freuden Wieberhall.                                                                                 |     |
| Goethe, Werte. VII.                                                                                                                  | 6   |

### Rosa.

D füße Freundin! Will benn keine Luft Mit biesem Frühlingstage bich besuchen?

### Valerio.

Ist bieser Schmerz so eingewohnt zu Haus, Daß er auf keine Stunde sich entsernet?

# 105

#### Klmire.

Ach leiber, ach! bestürmen bieses Herz Der Liebe Schmerzen, bas Gefühl ber Reue. Berlaßt mich, meine Freunde; benn was hilft's? Die liebe Gegenwart, die tröstliche, Bringt keine Freude, keinen Trost zu mir. Bin ich allein, so darf ich wiederholen, Ins Tausenbsache wiederholen, was Euch nur verdrießlich oft zu hören wäre.

### 110

### Valerio.

Im Busen eines Freundes wiederhallend Berliert sich nach und nach bes Schmerzens Ton.

### 115

### Glmire.

Ich lausche gern bem schmerzlichen Gesang, Der wie ein Geifterlied bas Ohr umschwebt.

### Rosa.

Die Freuden andrer locken nach und nach Uns aus uns selbst zu neuen Freuden hin.

# 120

#### Elmire.

Wenn andre sich ihr Glück verdienen, hab' Ich meine Schmerzen mir gar wohl verdient. Nein, nein! Berlaßt mich, daß im stillen Hain Mir die Gestalt begegne, die Gestalt Des Jünglings, den ich mir so gern entgegen Mit seiner stillen Miene kommen sah.

135

140

145

150

Er blickt mich traurig an, er naht sich nicht, Er bleibt von fern an einem Seitenwege Wie unentschlossen stehn. So kam er sonst Und drang sich nicht wie jeder andre mir Mit ungestümem Wesen auf. 3ch sah Gar oft nach ihm, wenn ich nach einem andern Bu feben ichien; er merkt' es nicht, er follt' Es auch nicht merken. Scheltet mich, und scheltet Mich nicht! Ein tief Gefühl ber Jugenbfreuben, Der Jugendfreiheit, die wir nur zu bald Berscherzen, um die lange, lange Wandrung Auf gutes Glück, mit einem Unbekannten Berbunden, anzutreten — bies Gefühl Hielt mich zurud, zu sagen, wie ich liebte. Und doch auch so! Ich hätte können gärter Mit dieser guten Seele handeln. Bu nah liegt eine freche Rälte neben Der heißesten Empfindung unfrer Bruft.

### Rosa.

Wenn du es willst, so gehn wir nach den Buchen, Bo heute die Gesellschaft sich versammelt.

#### Elmire.

Ich halt' euch nicht, gewiß nicht ab. Ihr geht, Ich bleibe hier, ich mag mich nicht zerstreuen.

#### Valerio.

So werden wir gewiß dich nicht allein Mit deinem Kummer im Gespräche lassen.

#### Elmire.

Wenn ihr mich liebt und mit mir bleiben wollt, So schmeichelt meiner Trauer, stört sie nicht!

### Rosa.

Beliebt es bir, ju fingen?

### Palerio.

Wenn bu magft -?

### Glmire.

Recht gern! Ich bitte, laßt uns jenes Lieb Zusammen singen, das Erwin so oft Des Abends sang, wenn unter meinem Fenster Er seine Zither rührte, hoch und höher Die Nacht sich über seinen Klagen wölbte.

Rofa.

Berzeih!

### Valerio.

Es gibt so viele, viele Lieber!

### Glmire.

Das eine wünsch' ich, ihr versagt mir's nicht.

### Rosa.

Ein Beilchen auf ber Wiefe ftanb, Gebückt in sich und unbekannt, Es war ein herzigs Beilchen.

### Valerio.

Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her und sang.

#### Glmire.

Ach, benkt das Beilchen, wär' ich nur Die schönste Blume der Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich das Liebchen abgepflückt Und an dem Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Viertelstündchen lang! 155

160

165

| Erster Aufzug. 2. Auftritt.                       | 85  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Bo∫a.                                             |     |
| Ach! aber ach! bas Mädchen kam                    | 175 |
| Und nicht in acht das Beilchen nahm,              |     |
| Ertrat das arme Beilchen.                         |     |
| Palerio.                                          |     |
| Und sank und starb und freut' sich noch:          |     |
| "Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch          |     |
| Durch sie, burch sie,                             | 180 |
| Zu ihren Füßen boch!"                             |     |
| (Zu brei.)                                        |     |
| "Und sterb' ich benn, so sterb' ich boch          |     |
| Durch fie, durch fie,                             |     |
| Zu ihren Füßen doch!"                             |     |
| Glmire.                                           |     |
| Und dieses Mädchen, das auf seinem Wege           | 185 |
| Unwissend eine Blume niedertritt,                 |     |
| Sie hat nicht schuld; ich aber, ich bin schuldig. |     |
| Oft hab' ich ihn, ich muß es doch gestehn,        |     |
| Oft hab' ich ihn gereizt, sein Lied gelobt,       |     |
| Ihn wiederholen laffen, mas er mir                | 190 |
| Ins herz zu singen munschte; bann auch wohl       |     |
| Ein andermal gethan, als wenn ich ihn             |     |
| Nicht hörte. Mehr noch, mehr hab' ich verbrochen. |     |
| Yalerio.                                          |     |
| Du klagst bich streng, geliebte Freundin, an.     |     |
| Glmire.                                           |     |
| Weit strenger klagt mich an des Treuen Flucht.    | 195 |
| Bofa.                                             |     |
| Die Liebe bringt ihn dir vielleicht zurück.       |     |

Glmire.

Sie hat vielleicht ihn anderwärts entschäbigt. Ich bin nicht bos geboren; doch erst jett

Erstaun' ich, wie ich lieblos ihn gemartert. Man schonet einen Freund, ja, man ist höflich Und sorgsam, keinen Fremden zu beleid'gen; Doch den Geliebten, der sich einzig mir Auf ewig gab, den schont' ich nicht und konnte Mit schadenfroher Kälte den betrüben.

200

### Valerio.

Ich kenne bich in beiner Schilbrung nicht.

205

#### Mlmire.

Und eben da lernt' ich mich selbst erst kennen. Was war es anders, als er einst zwei Pfirschen Bon einem selbstgepfropften Bäumchen frisch Gebrochen brachte, ba wir eben fpielten. Die ftille Freude seiner Augen, nun Dies erste Baar ber lang erwarteten, Gepflegten Frucht gleich einer Gottheit mir Bu überreichen, sah ich nicht; ich sah Sie damals nicht, — boch hab' ich fie gesehn; Wie fonnt' ich sonst bes Ausbrucks mich erinnern? Ich dankt' ihm leicht und nahm sie an, und gleich Bot ich fie der Gesellschaft freundlich hin; Er trat gurud, erblaßte; feinem Bergen War es ein Todesstoß. Nicht sind's die Pfirschen, Die Früchte find es nicht. Ach, daß mein Herz So stolz und falt und übermütig mar!

210

215

220

### Palerio.

Wenn es auch ebel ist, sich seiner Fehler Erinnern, sie erkennen und sich selbst Berbessern, o so kann es keine Tugend, Nicht lobenswürdig sein, mit der Erinnrung Die Kraft des Herzens tief zu untergraben.

#### Glmire.

Befreie mich von allen biesen Bilbern, Bom Bilbe jeber Blume, die er mir Aus seinem Garten brachte, von dem Blick, Mit dem er noch mich ansah, als er schon Beschlossen hatte, sich von mir zu reißen.

230

Erwin! o schau, du wirst gerochen; Kein Gott erhöret meine Rot. Mein Stolz hat ihm das Herz gebrochen; O Liebe, gib mir den Tod!

235

240

So jung, so sittsam zum Entzücken! Die Wangen, welches frische Blut! Und, ach! in seinen nassen Blicken, Ihr Götter, welche Liebesglut!

Erwin! o schau, du wirst gerochen; Kein Gott erhöret meine Not. Mein Stolz hat ihm das Herz gebrochen; O Liebe, gib mir den Tod!

(Roja und Balerio bemuhen fich mahrend biefes Gefanges, sie zu tröften, besonders Balerio. Gegen das Ende der Arie wird Roja still, tritt an die Seite, sieht sich manchmal nach den beiden unruhig und verdrießlich unt.)

### Bosa (für fic).

Ich komme hier mir überscussign vor; Der Freund scheint auf die Freundin mehr zu wirken, 245 Als eine Freundin. Gut, ich kann ja wohl Allein durch diese Gänge wandeln, sinde Auch einen Freund, die Zeit mir zu verkürzen. (Sie geht ab, sich noch einigemal umsechend. Einire und Balerio, welche mit einander fortsprecken, bemerken nicht, daß sie sich entsernt.)

### Palerio.

Ich lasse vich nicht mehr und leibe nicht, Daß diese Schmerzen ewig wiederkehren. 250 Es fehlt der Mensch, und darum hat er Freunde. Es haben gute, weise Menschen sich Dazu gebildet, daß fie ben Gefallnen Mit leichter Sand erheben, Irrende Dem rechten Wege leitend näher bringen. Ich habe felbst auch viele Schmerzenszeiten Erleben muffen; wer erlebt fie nicht? Die angeborne Seftigkeit und Saft. Die ich nun eher bandigend beherriche. Erariff mich oft und trieb mich ab vom Riel. Da führte mich zu einem alten, ebeln Und flugen Manne mein Geschick. Er hörte Mich liebreich an, und die verworrnen Knoten Des wild verknüpften Sinnes löft' er leicht Und bald mit wohlerfahrner, treuer Sand. Ja, lebt er noch -- benn lange hab' ich ihn Nicht mehr gesehn -, so sollst bu zu ihm bin; Ich führe dich, und Rosa geht mit uns.

#### Glmire.

Wo ift fie hin?

### Valerio.

Ich sehe sie dort unten Im Schatten gehn.

#### Glmire.

Wo wohnt der teure Mann?

### Valerio.

Nicht allzuweit von hier in dem Gebirge. Du weißt, wir gingen neulich durch den Wald Und an dem Berge weg bis zu dem Orte, Wo eine Felsenwand am Flusse still Uns stehen hieß. Der kleine Steg, der sonst Hinüber führt, war von dem Strom vor kurzem Hinweggerissen; doch wir sinden ihn 255

260

265

270

Jest wieder hergestellt. Dies ist der Weg; Wir solgen einem Pfade durchs Gebüsch, Und auf der Wiese kennen wir gar leicht Den Fußsteig linker Hand, und dieser führt Uns stets am Flusse hin um Wald und Fels, Durch Busch und Thal; man kann nicht weiter irren. Zulest wirst du die Hütte meines Freundes Auf einem Felsen sehn; es wird dir wohl Auf diesem Wege werden, wohler noch, Wenn du dies Heiligtum erreichst.

### Clmire.

D, bring mich hin! Der Tag ift lang; ich sehne Mich nach bem stillen Gange, nach ben Worten Des guten Greises, bem ich meine Schulb Und meine Not gar gern bekennen werbe.

### Palerio.

Und trügt mich nicht, was ich an ihm bemerkt, So weiß er mehr, als andre Menschen wissen. Sein ungetrübtes, freies Auge schaut Die Ferne klar, die uns im Nebel liegt. Die Melodie des Schicksals, die um uns In tausend Kreisen klingend sich bewegt, Vernimmt sein Ohr, und wir erhaschen kaum Nur abgebrochne Töne hier und da. Betrüg' ich mich nicht sehr, so wird der Mann Dir mit dem Trost zugleich auch Hilfe reichen.

#### Elmire.

D, laß uns fort! Wie oft sind wir um nichts Bergauf, bergab gestiegen, sind gegangen, Rur um zu gehen! Laß uns dieses Ziel So bald, als möglich ist, erreichen. Rosa! Wo Ist unsre Freundin? 280

285

290

295

300

### Palerio.

Gleich! ich hole sie. Auch wünsch' ich sehr, daß sie ihn einmal sehe, Aus seinem Mund ein heilsam Wort vernehme. Sie bleibt mir ewig wert; doch fürcht' ich stets, Sie macht mich elend: denn die Eifersucht Nagt ihre Brust wie eine Krankheit, die Wir nicht vermögen auszutreiben, nicht Ihr zu entsliehen. Oft, wenn sie die Freuden, Die reinsten, mir vergällt, verzweist' ich fast, Und der Entschluß, sie zu verlassen, steigt Wie ein Gespenst in meinem Busen auf.

### oulon uni.

310

315

320

325

Geschwind, geschwind, daß uns der weise Mann Zusammen rate, Trost und Hilfe gebe, Wenn ihm die Kraft vom Himmel zugeteilt ist. (Indem sie dringend Valerios Hände nimmt.) Ich muß, ich muß ihn sehen, Den göttergleichen Mann.

Valerio (ber ihre Sande sesthält und ihre Freundlichteit erwidert). Ich will mit Freude sehen, Wie schön er trösten kann.

Elmire.

**Kosa** (die ungesehen herbeitommt und sie beobachtet, für sich). Was muß, was muß ich sehen! Du böser, falscher Mann!

Elmire (wie oben).

Der Troft aus seinem Munde Wird Nahrung meinem Schmerz.

**Valerio** (wie oben). Er heilet beine Wunde, Befeliget bein Herz.

| Criscs saujang. 2. saujaran | Erster | Aufzug. | 2. | Au | tritt |
|-----------------------------|--------|---------|----|----|-------|
|-----------------------------|--------|---------|----|----|-------|

91

# Rofa (wie oben).

O welche tiefe Wunde! Es bricht, es bricht mein Herz!

**3**30

# Glmire (wird fie gewahr).

Komm mit, Geliebte! Laß uns eilend gehen Und unfre Sonnenhüte nehmen! Du Bist doch zufrieden, daß wir neue Wege, Geleitet von Valerio, betreten?

335

#### Rosa.

Ich bächte fast, ihr gingt allein, vermiedet Der Freundin unbequeme Gegenwart.

#### Glmire.

Wie, Rosa? Mich?

### Valerio.

Mein Kind, bedenke boch, Mit wem du redest, was du mir so heilig Bor wenig Augenblicken noch versprachst.

340

#### Rosa.

Bebenk' es selbst, Berräter! Rein, ich habe Mit biesen meinen Augen nichts gesehn.

### Valerio.

Das ist zu viel, zu viel! Du siehst mich hier Mit warmem Herzen einer ebeln Freundin In trüber Stunde beizustehn bemüht. Ist dies Berrat?

845

#### Rosa.

Und sie scheint sehr getröstet.

#### Glmire.

Rann beine Leibenschaft mich auch verkennen?

#### Palerio.

Beleid'ge, Rosa, nicht das schöne Herz! Geh in dich selbst und höre, was dein Freund, Was dein Geliebter sagt, und was dir schon Dein eigen Herz statt meiner sagen sollte.

Bofa (weinend und ichluchzend, indem Balerio fich um fie bemüht).

Nein, nein, ich glaube nicht, Nein, nicht ben Worten. Worte, ja Worte habt ihr genug. Liebe und lieble borten nur, borten! Alles erlogen, alles ift Trug.

335

350

(Sie wendet sich von ihm ab; und da sie sich auf die andere Seite kehrt, kommt ihr Elmire entgegen, sie zu besänstigen.)

> Freundin, du Falsche! Solltest dich schämen! Laß mich! Ich will nicht, Will nichts vernehmen. Doppelte Falschheit, Doppelter Trug.

360

#### Palerio.

So ift es benn nicht möglich, daß du dich Bemeistern kannst? Doch, ach, was red' ich viel! Wenn dieser falsche Ton in einem Herzen Nun einmal klingt und immer wieder klingt, Wo ist der Künstler, der es stimmen könnte? In diesem Augenblick verwundest du Mich viel zu tief, als daß es heilen sollte. Wie? diese redliche Bemühung eines Freundes, Der Freundin beizustehen, die Erfüllung Der schönsten Pflicht, du wagst, sie mißzudeuten? Was ist mein Leben, wenn ich andern nicht Mehr nutzen soll? Und welches Wirken ist

365

Wohl beffer angewandt, als einen Geift, 375 Der, leibenschaftlich fich bewegend, gern Sein eignes Saus gerftorte, ju befanft'gen? Nein! Nein! ich folge jenem Trieb, ber mir Schon lang ben Weg zur Flucht gezeigt, schon lange Mich beiner Tyrannei auf ewig zu 380 Entziehen hieß. Leb wohl! Es ist geschehn! Berschlagen ist die Urne, die so lang Der Liebe Freuden und der Liebe Schmerzen In ihrem Busen willig faßte; rasch Entstürzet bas Gefühl fich ber Bermahrung 385 Und fließt, am Boben riefelnd und verbreitet, Bu beinen Füßen nun verfiegend bin.

> Höret alle mich, ihr Götter, Die ihr auf Berliebte schauet: Dieses Glück, so schön gebauet, Reiß' ich voll Berzweiflung ein.

890

Ach, ich hab' in beinen Armen Mehr gelitten, als genoffen! Run, es sei! Es ist beschlossen! Ende. Glück. und ende, Pein! (Ab.)

395

#### Glmire.

Hörft du, er hat geschworen; Ich fürcht', er macht es wahr.

# Rosa.

Sie sind nicht alle Thoren, Wie dein Geliebter war.

#### Glmire.

Gewiß, er muß dich haffen; Kannst du so grausam sein?

#### Rosa.

Und kann er mich verlassen, So war er niemals mein.

(Es tommt ein Anabe, ber ein verfiegeltes Blattoen an Rosa bringt.)

#### Glmire.

Welch ein Blättchen bringt der Knabe? Knabe, sage mir, wer gab dir's? Doch er schweigt und eilet fort.

405

420

425

**Rosa** (Elmiren das Blatt gebend). Ach, an mich ist's überschrieben! Liebe Freundin, lies, o lies es Und verschweige mir kein Wort.

### Elmire (lieft).

"Ich flieh', ich fliehe,
"Dich zu vermeiden
"Und mit den Schmerzen
"Und mit den Freuden
"Nicht mehr zu kämpfen.
"Siehst mich nicht wieder,
"Schon bin ich fort!"

# Bofa (auf das Blatt febend).

D weh! o wehe! Was muß ich hören! Was muß ich leiben! Aus meinem Herzen Entfliehn die Freuben; Es flieht das Leben Mit ihnen fort.

#### Elmire.

Komm, ermanne dich, Geliebte! Noch ist alles nicht verloren, Nein, du wirst ihn wiedersehn.

| Erfter Auf | ıg. 2. | Au | tritt. |
|------------|--------|----|--------|
|------------|--------|----|--------|

95

#### Rosa.

Laß, o laß die tief Betrübte; Nein, er hat, er hat geschworen; Uch, es ist um mich geschehn.

#### Elmire.

Ich weiß ein Nlätzchen Und eine Wohnung; Ich wett', er eilet, Ich wett', er fliehet An diesen Ort.

# Rosa.

D, was versprech' ich Dir für Belohnung! D eil', o eile! Er flieht, er fliehet Wohl weiter fort.

#### Glmire.

Bin bereit, mit bir zu eilen; Dort ben eignen Schmerz zu heilen, Find' ich einen heil'gen Mann.

### Rosa.

D Geliebte, laß uns eilen, Diese Schmerzen balb zu heilen, Die ich nicht ertragen kann.

#### Elmire.

Zwei Mädchen suchen Mit Angst und Sorgen, Die Bielgeliebten Zurück zu finden; Es fühlet jede, Was sie verlor.

430

435

445

440

# Rosa.

D, laß die Buchen Am stillen Morgen, D, laß die Eichen Den Weg uns zeigen! Es finde jede, Den sie erkor.

455

#### Beide.

Und zwischen Felsen Und zwischen Sträuchen, D, trag, o Liebe, Die Kackel vor!

460

# Zweiter Aufzug.

Balbig-buschige Einöbe, zwischen Felsen eine Hütte mit einem Garten babei.

# 1. Auftritt.

Ermin.

Ihr verblühet, süße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blütet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht!

Jener Tage benk' ich trauernb, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspchen lauernd, Früh zu meinem Garten ging;

| Zweiter Aufzug. 1. Auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Alle Blüten, alle Früchte<br>Noch zu beinen Füßen trug<br>Und vor beinem Angesichte<br>Hoffnung in bem Herzen schlug.                                                                                                                                                                                       | 10 |
| Ihr verblühet, füße Rosen,<br>Weine Liebe trug euch nicht;<br>Blütet, ach, dem Hoffnungslosen,<br>Dem der Gram die Seele bricht!                                                                                                                                                                            | 15 |
| So ist es benn vergebens, jenes Bild<br>Aus meiner Stirne wegzutilgen. Hell<br>Bleibt die Gestalt und glänzend vor mir stehn.<br>Je tieser sich die Sonne hinter Wolken<br>Und Nebel bergen mag, je trüber sich<br>Der Schmerz um meine Seele legt, nur heller<br>Und heller glänzt im Innersten dies Bild, | 20 |
| Dies Angesicht hervor, ich seh', ich seh's! — Sie wandelt vor mir hin und blickt nicht her. D, welch ein Wuchs! o, welch ein stiller Gang! Sie tritt so gut und so bescheiden auf, Als sorgte sie zu zeigen: "Seht, ich bin's." Und doch geht sie so leis und leicht dahin,                                 | 25 |
| Als wüßte sie von ihrer eignen Schönheit<br>So wenig als ber Stern, ber uns erquickt.                                                                                                                                                                                                                       | 30 |
| Aber bald wächst das Gefühl in meinem Busen;<br>Diese stille Betrachtung, heftiger, heftiger<br>Wendet sie Schmerzen tief in der Brust.                                                                                                                                                                     | ·  |
| Unwiderstehlich faßt mich das Verlangen<br>Bu ihr! zu ihr! und diese Gegenwart<br>Des schönen Bilds vor meiner Seele flieht<br>Nur mehr und mehr, je mehr ich nach ihm greife.<br>(Gegen hütte und Garten gekehrt.)<br>O teurer Mann, den ich in dieser Dede                                                | 35 |
| So still und glücklich fand, der manche Stunde Boethe, Werte. VIL.                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |

Mir Frieden in das Herz gesprochen, der Bu früh nach jenen feligen Gefilden hinüber manbelte! Bon beinem Grabe, Das ich mit Blumen franzte, sprich zu mir; Und kannst du mich nicht retten, zieh mich nach!

45

50

55

60

65

Welch ein Lispeln, welch ein Schauer Weht vom Grabe bes Geliebten! Ra. es wehet bem Betrübten Sanften Frieden in bas Bera. (Begen bie anbre Seite gefehrt.)

Schweige, garte, liebe Stimme! Mit ben fanften Zaubertonen Lodft du mich, vermehrft bas Sehnen, Marterst mit vergebnem Schmerz. (Wie oben.)

Welch ein Lifpeln, welch ein Schauer Weht vom Grabe bes Geliebten! Sa, es mehet bem Betrübten Sanften Frieden in bas Berg.

Wer kommt am Flusse her und steigt behende Den Kels herauf? Erkenn' ich biefen Mann, So ift's Balerio. Belch ein Geschick Führt ihn auf biese Spur? Ich eile, schnell Mich zu verbergen. — Was beschließ' ich? Was Ift hier zu thun? - Geschwind in beine Butte! Dort fannst bu horchen, überlegen bort.

# 2. Auftritt.

Balerio (eine blonbe Saarlode in ber Sand tragend). Nein, es ift nicht genug, die Welt zu fliehn! Die schönen Locken hab' ich aleich entschlossen

Bom Haupte mir geschnitten, und es ist An keine Wieberkehr zu benken. Hier Beih' ich ber Einsamkeit ben ganzen Rest Bon meinem Leben. Felsen und Gebüsch, Du hoher Walb, bu Wassersall im Thal, Bernehmet mein Gelübbe, nehmt es an!

> Hier! Es ist mein fester Wille, Euch, ihr Nymphen bieser Stille, Weih' ich bieses schone Haar! Alle Locken, alle Haare, Zierben meiner jungen Jahre, Bring' ich euch zum Opfer bar. (Er legt bie Locke auf ben Felsen.)

# 3. Auftritt.

Balerio. Erwin.

Valerio (ohne Erwin zu sehen). Mein Herz ift nun von aller Welt entfernt; Ich barf mich wohl bem heil'gen Manne zeigen.

Grwin (in der Thur der Hute). Bergebens will ich fliehn; fie zieht mich an, Die Stimme, die mich sonst so oft getröstet.

#### Palerio.

Er kommt! D Heiliger, vergib, du siehst — (Er erstaunt und tritt zurück.)

#### Grmin.

Bergib, mein Freund, bu fiehst nur seinen Schüler.

### Valerio.

Ift's möglich? welche Stimme! welches Bilb!

70

75

80

#### Grwin.

Hat ihn der Gram nicht ganz und gar entstellt?

## Malerio.

Er ift's! er ift's! mein Freund! Erwin, mein Freund! Erwin.

Der Schatten beines Freundes ruft bich an.

# Valerio.

D, komm an meine Bruft und laß mich endlich Des süften Traumes noch mich wachend freuen.

#### Grmin.

90

95

100

105

Du bringst mir eine Freude, die ich nie Mehr hoffen konnte, ja, nicht hoffen wollte. Mein treuer, bester Freund, ich schließe dich Mit Lust an meinen Busen, fühle jett, Daß ich noch lebe. Frrend schlich Erwin, Berbannten Schatten gleich, um diese Felsen: Allein er lebt! er lebt! — O teurer Mann, Ich lebe nur, um wieder neu zu bangen.

#### Palerio.

D, sage mir! D, sage viel und sprich: Wo ist der Mann, der Edle, der dies Haus So lang bewohnte?

#### Grmin.

Diese Kleine Hütte, Sein Körper und sein Kleid sind hier geblieben; Er ist gegangen! — Dorthin, wohin ich ihm Zu solgen noch nicht wert war. Siehst du, hier, Bedeckt mit Rosen, blüht des Frommen Grab.

#### Valerio.

Ich wein' ihm keine Thräne; benn die Freude, Dich hier zu finden, hat mir das Gefühl Bon Schmerz und Tod aus meiner Brust gehoben.

#### Grmin.

Ich selbst erfenne mich für schuldig; oft Weint' ich an seinem Grabe Thränen, die Dem ebeln Mann nicht galten. Freund, o Freund!

110

#### Valerio.

Was hab' ich bir zu sagen!

#### Grwin.

Rebe nicht! -

Warum bist bu gekommen? sag' mir an!

#### Valerio.

Die Eifersucht ber Liebsten trieb mich fort. Es konnte diese Qual mein treues Herz Nicht länger tragen.

115

#### Grmin.

So verscheuchte bich Ein allzugroßes Glück von ihrer Seite.
Uch wehe! weh! — Wie bringt die Gegenwart Des alten Freundes, diese liebe Stimme, Der Blick, der tröstend mir entgegenkam, Wenn sich mein Herz verzweiselnd spalten wollte, Wie bringst du, teurer Mann, mir eine Welt Von Bildern, von Gesühlen in die Wüste! — Wo bist du hin auf einmal, süßer Friede, Der dieses Haus und dieses Grab umschwebte? Auf einmal faßt mich die Erinnrung an, Gewaltig an; ich widerstehe nicht Dem Schmerz, der mich ergreift und mich zerreißt.

120

125

#### Valerio.

Geliebter Freund, vernimm in wenig Worten Mehr Troft und Glück, als du dir hoffen darfft.

130

#### Grmin.

Die Hoffnung hat mich lang genug getäuscht; Wenn du mich liebst, so schweig und laß mich los. Rebe nicht! Ich darf nicht fragen. Schweig, o schweig! Ich will nichts wissen. Ach, was werd' ich hören müssen! Ich, fie lebt, und nicht für mich!

135

Doch, was haft bu mir zu fagen? Sprich! ich will, ich will es hören. Soll ich ewig mich verzehren? Schlage zu und töte mich!

140

### Palerio

(ber julett, anstatt Erwinen jugubören und auf seine Leibenschaft zu merken, mit Staunen nach ber Seite hingesehen, wo er hereingekommen).

#### Grwin.

Wo blickst du hin? Was siehst du in dem Thale?

### Palerio.

Zwei Mädchen seh' ich, die den steilen Pfad Mit Mühe klimmen. Ich betrachte schon Sie mit Erstaunen eine Weile. Sankt Regt sich der Wunsch im Busen: "Möchte doch Auf diesen Pfaden die Geliebte wandeln!" Wein undefestigt Herz wird mehr und mehr Durch deine Gegenwart, o Freund, erschüttert. Ich sinde dich statt jenes edeln Weisen; Ich weiß die Freude, die noch deiner wartet; Ich sühle, daß ich noch der Welt gehöre; Entsliehen konnt' ich, ihr mich nicht entreißen.

150

145

#### Grwin (nach ber Seite febenb).

Sie kommen grab herauf, sie sind gekleibet Wie Mädchen aus der Stadt; und wie verloren Sie sich in das Gebirg? Es folgt von weitem Ein Diener nach; sie scheinen nicht verirrt. Herein! Berein! mein Freund, ich lasse mich

Vor keinem Menschen sehn, ber aus ber Stadt Bu kommen scheint.

160

### Valerio.

Sie irren boch vielleicht; Es ware hart, sie nicht zurecht zu weisen. — D Himmel, trügt mein Auge? — Retter Amor! Wie machft bu es mit beinen Dienern gut! Sie find es!

#### Erwin.

Mer?

#### Valerio.

Sie sind es! Freue bich! Das Ende beines Leibens ist gekommen.

165

#### Ermin.

Du täuschest mich.

#### Valerio.

Die allerliebsten Mädchen, Rosette mit - Elmiren!

#### Grmin.

Welch ein Traum!

### Malerio.

Sieh hin! Erkennft bu fie?

#### Grwin.

Ich seh' und sehe Mit offnen Augen nichts; fo blendet mich Ein neues Glück, das mir den Sinn verwirrt.

170

#### Valerio.

Elmire steht an einem Kelsen still. Sie lehnt sich an und sieht hinab ins Thal; Ihr tiefer Blick burchwandelt Wief' und Wald;

Sie benkt; gewiß, Erwin, gebenkt fie bein. Erwin! Erwin!

175

Grwin (aus tiefen Gebanten). D, wecke mich nicht auf!

# Palerio.

Rosette schreitet heftiger voraus. Geschwind, Erwin, verberge dich! Ich bleibe, Erschrecke sie mit diesem kurzen Haar, Mit Ernst und Schweigen. Mag der kleine Gott Uns alle dann mit schöner Freude kränzen!

180

# 4. Auftritt.

Balerio (an ber Seite auf einem Felfen figenb). Rofa.

#### Rosa.

Hier ist ber Blat! — D Himmel, welch ein Glück! Balerio! Er ist's! So hat mein Herz, Elmire hat mich nicht betrogen. Ja! Ich sind' ihn wieder. — Freund, mein teurer Freund, Was machst du hier? Was hab' ich zu erwarten? 185 Du hörest meine Stimme, wendest nicht Dein Angesicht nach deiner Liebsten um? Doch ja, du siehst mich an, du blickst nach mir; D komm herab, o komm in meinen Arm! Du schweigst und bleibst? D Himmel, seh' ich recht! 190 Dein schönes Haar hast du vom Haupt geschnitten; D, was vermut' ich, was errat' ich nun!

> Kannst du nicht besänstigt werden? Beibst du still und einsam hier? Uch, was sagen die Gebärden, Uch, was sagt bein Schweigen mir?

Haft du dich mit ihm verbunden, Ift dir nicht, ein Wort erlaubt; Ach, so ist mein Glück verschwunden, Ist auf ewig mir geraubt.

200

#### Palerio.

Du jammerst mich, und boch vermag ich nicht, Betrübtes Rind, dir nun zu helsen. Nur Zum Troste sag' ich dir: Noch ist nicht alles, Was du zu fürchten scheinst, gethan; noch bleibt Die Hoffnung mir und dir. Allein ich muß In diesem Augenblick den Druck der Hand Und jeden liebevollen Gruß versagen. Entserne dich dorthin und setze dich Auf jenen Felsen; bleibe still und nähre Den sesten Vorsag, dich und den Geliebten Nicht mehr zu quälen, dort, die wir dich rusen.

205

210

#### Rosa.

Ich folge beinen Winken, brücke nicht Die Freude lebhaft aus, daß du mir wieder Gegeben bift. Dein freundlich=ernstes Wort, Dein Blick gebietet mir; ich geh' und hoffe.

215

# 5. Auftritt.

Balerio. Ermin.

Valerio.

Ermin! Ermin!

#### Grwin.

Mein Freund, was haft bu mir Für Schmerzen zubereitet! Sage mir, Bas soll ich benken? Denn von ungefähr Sind diese Frauen nicht hieher gekommen. Grausamer Freund, du haft die stille Wohnung Doch endlich ausgespäht und kommst, mit List, Mit glatten Worten, mit Verstellung mich Erst einzuwiegen; führest dann ein Bild Vor meinen Augen auf, das jeden Schmerz Aufs neue regt, das weder Trost noch Hilfe Mir bringen kann und mir Verzweiflung bringt.

225

220

# Balerio.

Nur stille, lieber Mann! Ich sage bir Bis auf bas Kleinste, wie es zugegangen. Nur jetzt ein Wort! — Sie liebt bich —

#### Erwin.

Nein, ach nein!

Laß mich nicht hoffen, daß ich nicht verzweifle.

230

Palerio.

Du follft fie feben.

Grmin.

Nein, ich fliehe fie.

Palerio.

Du follst fie sprechen!

Grwin.

Ich verstumme schon.

Valerio.

Ihr vielgeliebtes Bild wird vor bir ftehn.

Ermin.

Sie nähert sich. Ihr Götter, ich verfinke!

Valerio.

Bernimm ein Wort. Sie hofft, den weisen Aten 285 Hier oben zu besuchen. Hast du nicht Ein Kleid von ihm?

÷

#### Grwin.

Ein neues Kleid ist da; Man schenkt' es ihm zuletzt, allein er wollte In seinem alten Rock begraben sein.

#### Valeris.

Verkleide bich.

240

#### Grwin.

Wozu die Nummerei? Was er verließ, bleibt mir verehrungswert.

### Valerio.

Es ift kein Scherz; bu sollst nur Augenblicke Berborgen vor ihr stehn, sie sehn, sie hören, 3hr innres Herz erkennen, wie sie liebt, Und wen.

245

#### Erwin.

Was soll ich thun?

#### Valerio.

Geschwind, geschwind!

### Grwin.

Doch mein Gesicht, mein glattes Kinn wird bald Den Trug entbecken; soll ich bann beschämt, Berloren vor ihr stehn?

### Palerio.

Jum guten Glück Hat meine Leibenschaft bes holben Schmuckes Der Jugend mich beraubt. Das blonde Haar, (er nimmt bas Har vom Felsen)

250

Uns Rinn gepaßt, macht bich zum weisen Mann.

#### Grwin.

Noch immer wechselst bu mit Ernst und Scherz.

# Palerio.

Bergnügter hab' ich nie ben Sinn geänbert. Sie kommt! geschwinb!

#### Grwin.

Ich folge; sei es nun

Zum Leben oder Tod; es ist gewagt. (Sie gehen in die Hitte.)

255

# 6. Auftritt.

Gimire (allein).

Mit vollen Atemzügen Saug' ich, Natur, aus dir Ein schmerzliches Bergnügen. Wie lebt, Wie sebt, Wie strebt Das Herz in mir!

260

Freundlich begleiten Mich Lüftlein gelinde. Flohene Freuden, Ach, säuseln im Winde, Fassen die bebende, Die strebende Brust. Himmlische Zeiten! Ach, wie so geschwinde Dämmert und blicket Und schwindet die Lust!

265

270

Du lachst mir, angenehmes Thal, Und du, o reine Himmelssonne, Erfüllst seit langer Zeit zum erstenmal Mein Herz mit süßer Frühlingswonne.

Weh nur! Ach, sonst war meine Seele rein, Genoß so friedlich beinen Segen; Berbirg dich, Sonne, meiner Pein! Berwildre dich, Natur, und stürme mir entgegen!

280

Die Binde fausen,
Die Ströme brausen,
Die Blätter rascheln
Dürr ab ins Thal.
Auf steiler Höhe,
Am nackten Felsen
Lieg' ich und flehe;
Auf öden Wegen,
Durch Sturm und Regen
Fühl' ich und flieh' ich
Und suche Dual.

285

290

Wie glücklich, daß in meinem Herzen Sich wieder neue Hoffnung regt! O wende, Liebe, diese Schmerzen, Die meine Seele kaum erträgt.

295

# 7. Auftritt.

. Elmire. Balerio.

# Palerio.

Welch eine Klage tönet um das Haus?

### Glmire.

Welch ein Stimme tonet mir entgegen? Valerio.

Es ist ein Freund, ber hier sich wiederfindet.

#### Elmire.

So hat mich die Vermutung nicht betrogen.

#### Valerio.

Ach, meine Freundin, heute gab ich dir Den besten Trost, besehte beine Hoffnung In einem Augenblicke, da ich nicht Bedachte, daß ich selbst des Trostes bald Auf immer mangeln würde.

#### Ølmire.

Wie, mein Freund?

# Palerio.

Die Haare sind vom Scheitel abgeschnitten, 3ch von ber Welt.

#### Glmire.

D, ferne sei uns das!

# Valerio.

Ich barf nur wenig reben, nur das Wenige, Was nötig ist. Du wirst den Sveln sehen, Der hier nun glücklicher als ehmals wohnt. Er saß in seiner Hütte still und sah Die Ankunft zwei bedrängter Herzen schon In seinem stillen Sinn voraus. Er kommt. Sogleich will ich ihn rusen.

#### Ølmire.

Tausend Dank! D, ruf ihn her, wenn ich mich zu der Hütte Nicht wagen darf. Mein Herz ist offen; nun Bill ich ihm meine Not und meine Schuld Mit hoffnungsvoller Reue gern gestehn. 300

305

310

# 8. Auftritt.

Gimire. Erwin (in langem Rleibe mit weißem Barte, tritt aus ber Gutte).

#### Glmire (fniet).

Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin,
Eine arme Sünderin.

(Er hebt sie auf und verbirgt die Bewegungen seines Herzens.)

Angst und Kummer, Reu' und Schmerz

Duälen dieses arme Herz.

Sieh mich vor dir unverstellt,
Herr, die Schuldigste der Welt.

Ach, es war ein junges Blut, War so lieb, er war so gut! 325 Ach, so redlich liebt' er mich! Ach, so heimlich quält' er sich! Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin, Eine arme Sünderin.

Ich vernahm sein stummes Flehn, son Und ich konnt' ihn zehren sehn, Hielte mein Gefühl zurück, Gönnt' ihm keinen holden Blick.
Sieh mich vor dir unverstellt, Herr, die Schuldigste der Welt.

Ach, so brängt' und quält' ich ihn; Und nun ist der Arme hin, Schwebt in Rummer, Mangel, Not, Jst verloren, er ist tot. Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin,

(Erwin zieht eine Schreibtafel heraus und schreibt mit zitternder hand einige Worte, schlägt die Tasel zu und gibt fie Elmiren. Gilfg will sie Blätter ausmachen; er hält fie ab und macht ihr ein Zeichen, sich zu entsernen. Diese Pantomime wird von Musit begleitet, wie alles das Folgende.)

#### Ølmire.

Ja, würd'ger Mann, ich ehre beinen Wink, Ich überlasse dich der Einsamkeit, Ich störe nicht dein heiliges Gefühl Durch meine Gegenwart. Wann darf ich, wann Die Blätter öffnen? wann die heil'gen Züge Mit Andacht schauen, küssen, in mich trinken?

An jener Linde? Wohl! So bleibe dir Der Friede stets, wie du ihn mir bereitest. Leb wohl! Mein Herz bleibt hier mit ew'gem Danke. 350

#### Grwin

(joaut ihr mit ausgestreckten Armen nach, dann reißt er ben Mantel und die Maste ab).

Sie liebt mich!

Sie liebt mich! Belch schreckliches Beben! Fühl' ich mich selber? Bin ich am Leben?

Sie liebt mich! Sie liebt mich!

Ach! rings so anders! Bist du's noch, Sonne? Bist du's noch, Hütte? Trage die Wonne, Seliges Herz! Sie liebt mich! Sie liebt mich! 855

870

375

# 9. Auftritt.

#### Ermin. Balerio. Racher Elmire. Racher Rofa.

#### Valerio.

Sie liebt dich! Sie liebt dich! Siehst bu, die Seele haft bu betrübet, Die bich nur immer, Immer geliebet!

#### Erwin.

3ch bin so freudia. Kühle mein Leben! Ach, sie vergibt mir, Sie hat vergeben!

# Valerio.

Nein, ihre Thränen Thuft ihr nicht gut.

#### Erwin.

Sie zu verföhnen, Fließe mein Blut! Sie liebt mich!

### Valerio.

Sie liebt bich!

Wo ift fie hin?

#### Grwin.

3ch schickte fie hinab Nach jener Linde, daß mir nicht das Herz Bor Full' und Freude brechen follte. Nun Sat fie auf einem Täfelchen, bas ich Ihr in die Sande gab, das Wort gelefen: "Er ift nicht weit!" Goethe, Werte. VIL

385

380

#### Valerio.

Sie fommt! Geschwind! fie fommt.

Nur einen Augenblick in bies Gesträuch!

(Sie verfteden fich.)

#### Glmire.

Er ist nicht weit!

Wo find' ich ihn wieder?

Er ift nicht weit!

Mir beben bie Glieder.

D Hoffnung! o Glück!

Wo geh' ich, wo such' ich,

Wo find' ich ihn wieber? Ihr Götter, erhört mich,

D, gebt ihn zurück!

Ermin! Ermin!

Ermin (hervortretenb).

Elmire!

Elmire.

Weh mir!

Grwin (ju ihren Füßen).

Ich bin's.

Glmire (an feinem Salfe).

Du bist's!

Valerio (hereintretenb).

D, schauet hernieder!

Ihr Götter, dies Glück!

Da haft du ihn wieder!

Da nimm sie zurück! (ab.)

#### Erwin.

Ich habe dich wieder! Hier bin ich zurück.

390

395

---

Zweiter Aufzug. 9. Auftritt.

115

Ich finke barnieber, Mich tötet bas Glück. 405

#### Elmire.

Ich habe dich wieder! Mir trübt sich der Blick, D, schauet hernieder Und gönnt mir das Glück!

410

#### Rosa .

(welche schon, mahrend Elmirens voriger Strophe, mit Balerio hereingetreten und ihre Freude, Berwunderung und Berfohnung mit dem Geliebten pantomimisch ausgebrudt).

Da hab' ich ihn wieber! Du hast ihn zurück! D, schauet hernieber, Ihr Götter, dies Glück!

# Palerio.

Eilet, gute Rinber, eilet, Euch auf ewig zu verbinben. Dieser Erbe Glück zu finben, Suchet ihr umsonst allein.

415

#### Alle.

Laßt uns eilen, eilen, eilen, Uns auf ewig zu verbinden! Dieser Erde Glück zu finden, Müsset ihr zu Kaaren sein.

420

#### Grwin.

Es verhindert mich die Liebe, Mich zu kennen, mich zu fassen. Ohne Thräne kann ich lassen Diese Hütte, dieses Grab.

# Glmire. Rosa. Palerio.

Dft, burch unser ganges Leben, Bringen wir der ftillen Sutte Neuen Danf und neue Bitte, Daß uns bleibe, mas fie gab.

430

# Alle.

Laßt uns eilen, eilen, eilen! Dank auf Dank fei unfer Leben! Biel hat uns bas Glud gegeben; Es erhalte, mas es gab!

# Bern und Bäteln.

Ein Singspiel.

#### Berfonen.

Bätely. Ihr Bater. Jery. Thomas.

Der Schauplat ift im Ranton Uri.

Bergige Gegend, im Grund eine Hütte am Felsen, von dem ein Wasser herabstürzt; an der Seite geht eine Wiese abhängig hinunter, deren Ende von Bäumen verdedt ist. Borne an der Seite ein steinerner Tisch mit Bänken.

Bately (mit zwei Gimern Mild, die fie an einem Joche trägt, tommt von ber Biefe).

Singe, Bogel, finge! Blühe, Bäumchen, blühe! Wir find guter Dinge, Sparen keine Mühe Spat und früh.

Die Leinwand ist begossen, die Kühe sind gemolken, ich habe gefrühstückt, die Sonne ist über den Berg herauf, und noch liegt der Bater im Bette. Ich muß ihn wecken, daß ich jemand habe, mit dem ich schwatze. Ich mag nicht mußig, ich mag nicht allein sein. (Sie nimmt Roden und Spindel.) Wenn er mich hört, psiegt er aufzustehn. (Bater tritt auf.)

Vater. Guten Morgen, Bately. Bately. Bater, guten Morgen!

Vater. Ich hätte gern noch länger geschlafen, und du weckst mich mit einem lustigen Liedchen, daß ich nicht zanken darf. Du bist artig und unartig zugleich.

Bately. Nicht mahr, Bater, wie immer?

Vater. Du hättest mir die Ruhe gönnen sollen! Weißt bu doch nicht, wann ich heut nacht zu Bette gegangen bin.

Bately. Ihr hattet gute Gefellschaft.

Vater. Das war auch nicht artig, daß du so früh hineinsschlupftest und thatst, als wenn dir der schöne Mondschein die Augen zudrücke. Der arme Jern war doch um deinetzwillen da; er saß dis nach Mitternacht bei mir auf der Bank, er hat mich recht gedauert.

Bätely. Ihr seid gleich so mitleidig, wenn er klagt und druckt und immer ebendasselbe wiederholt, hernach eine Biertelstunde still ift, thut, als wenn er aufbrechen wollte, und doch am Ende bleibt und wieder von vornen anfängt. Mir ist's ganz anders dabei, mir macht's Langeweile.

Vater. Ich wollte doch selbst, daß du dich zu etwas entschlössest.

Bately. Wollt Ihr mich fo gerne los fein?

Vater. Nicht bas; ich zöge mit; wir hätten's beibe besser und bequemer.

Bately. Wer weiß? Ein Mann ist nicht immer bequem.

Vater. Besser ift besser. Wir verpachteten das Gutchen hier oben und richteten uns unten ein.

Bately. Sind wir's doch einmal so gewohnt! Unser Haus hält Wind, Schnee und Regen ab, unsre Alpe gibt uns, was wir brauchen, wir haben zu essen und zu trinken das ganze Jahr, verkausen auch noch so viel, daß wir uns ein hübsches Kleid auf den Leib schaffen können, sind hier oben allein und geben niemand ein gutes Wort! Und was wär' Such unten im Flecken ein größer Haus, die Stube besser getäselt, mehr Vieh und mehr Leute dabei? Es gibt nur mehr zu thun und zu sorgen, und man kann doch nicht mehr essen, trinken und schlafen, als vorher. Such wollt' ich's freilich bequemer wünschen.

Pater. Und mir wollt' ich wünschen, daß ich nicht mehr um dich zu sorgen hätte. Freilich werde ich alt und spüre denn doch, daß ich abnehme. Der rechte Urm wird mir immer steiser, und ich fühle das Wetter mehr in der Schulter, da wo mir die Rugel den Knochen traf. Und dann, mein Kind, wenn ich einmal abgehe, kannst du allein gar nicht bestehen; du mußt heiraten und weißt nicht, welchen Mann du kriegst. Jeht ist's ein guter Mensch, der dir seine Hand andietet. Das werf' ich immer im Kopf herum und sorge und benke für dich.

> Jeben Morgen, Neue Sorgen, Sorgen für bein junges Blut.

Bately. Alle Sorgen Nur auf morgen! Sorgen sind für morgen gut.

Was hat benn Jery gesagt?

Pater. Bas hilft's? Du gibft boch nichts brauf.

Bätely. Ich möchte hören, ob was Neues drunter war. Vater. Neues nichts; er hat auch nichts Neues zu

fagen, bis bu ihm bas Alte vom Bergen nimmft.

Bätely. Es ift mir leib um ihn. Er könnte recht vergnügt sein: er ist allein, hat vom Bater schöne Güter, ist jung und frisch; nun will er mit Gewalt eine Frau bazu haben, und just mich. Er fände zehen für eine im Ort. Was kommt er zu uns herauf? Warum will er just mich?

Vater. Weil er bich lieb hat.

Bately. Ich weiß nicht, was er will; er kann nichts, als mich plagen.

Unter. Mir mar' er gar nicht gumiber.

Bately. Mir ift er's auch nicht. Er ist hübsch, wacker, brav. Neulich auf dem Jahrmarkte warf er den Fremden, der sich mit Schwingen groß machte, rechtschaffen an den Boden. Er gefällt mir sonst ganz wohl. Wenn sie nur nicht gleich heiraten wollten und, wenn man einmal freundlich mit ihnen ift, einem hernach ben ganzen Tag auflägen.

Vater. Es ist erst feit einem Monat, bag er so oft kommt.

Bătely. Es wird nicht lange währen, so ist er wieder da; benn ganz früh sah ich ihn auf die Matte schleichen, die er oben im Walde hat. Sein' Tage hat er nicht so oft nach den Sennen gesehen, als neuerdings; ich wollt', er ließ' mich in Ruh. — Die Leinwand ist schon fast wieder trocken. Wie hoch die Sonne schon steht! Und Euer Frühstück?

Vater. Ich will es schon finden. Sorge nur zur rechten Reit fürs Mittagessen!

Bately. Daran ist mir mehr gelegen, wie Guch.

Bately. Wahrhaftig, ba kommt er! Hab' ich's boch gefagt. Die Liebhaber find so punktlich, wie die Sonne. Ich muß nur ein lustig Lied anfangen, daß er nicht gleich in seine alte Leier einlenken kann.

(Sie macht fich was ju fcaffen und fingt.)

Es rauschet bas Wasser Und bleibet nicht stehn; Gar lustig die Sterne Um Himmel hin gehn; Gar lustig die Wolken Um Himmel hin ziehn: So rauschet die Liebe Und fähret dahin.

Jery (ber fich ihr inbeffen genabert).

Es rauschen die Wasser, Die Wolken vergehn; Doch bleiben die Sterne, Sie wandeln und stehn. So auch mit der Liebe, Der treuen, geschicht: Sie wegt sich, sie regt sich Und ändert sich nicht.

Bately. Was bringt Ihr Neues, Jery?

Jery. Das Alte, Bately!

Bütely. Hier oben haben wir Altes genug! Wenn Ihr uns nichts Neues bringen wollt! Wo kommt Ihr so früh her?

Jery. Ich habe oben auf ber Alpe nachgesehen, wie viel Rase vorrätig sind; unten am See halt ein Raufmann, ber ihrer sucht. Ich benke, wir werden einig.

Bately. Da friegt Ihr wieber viel Gelb in bie Sanbe.

Jery. Mehr, als ich brauche.

Bately. Ich gönn' es Guch.

Jery. Ich gönnt' Euch die Hälfte, gönnt' Euch das Ganze. Wie schön war's, wenn ich einen handel gemacht hätte und kame nach haufe und würfe dir die Doublen in den Schoß. Zähl' es nach, fagt' ich dann, heb es auf! Wenn ich nun nach hause komme, muß ich mein Geld in den Schrankftellen und weiß nicht, für wen.

Bately. Wie lang ift's noch auf Dftern?

Jery. Nicht lange mehr, wenn 3hr mir bis bahin Hoffnung macht.

Bately. Behüte Gott! ich meinte nur.

Jery. Du wirst an vielem Uebel schuld sein. Schon oft hast du mir den Ropf so toll gemacht, daß ich dir zum Trutz eine andre nehmen wollte. Und wenn ich sie nun hätte und wäre sie gleich müde und sähe immer und immer, das ist nicht Bätely! ich wär' auf immer elend.

Bately. Du mußt eine Schöne nehmen, Die reich ift

und gut; fo eine wird man nimmer fatt.

Jery. Ich habe bich verlangt, und feine Reichere noch Beffere.

Ich verschone bich mit Klagen; Doch bas eine muß ich sagen, Immer sagen: Dir allein Ist und wird mein Leben sein.

Willst du mich nicht wieder lieben? Willst du ewig mich betrüben? Mir im Herzen bist du mein; Ewig, ewig bleib' ich bein.

Bätely. Du kannst recht hübsche Lieber, Jery, und singst sie recht gut. Nicht wahr, du lehrst mich ein halb Duzend? Ich bin meine alten satt. Leb wohl! Ich habe noch viel zu thun diesen Morgen; der Bater ruft. (ab.)

Jern.

Gehe!

Verschmähe Die Treue! Die Reue Kommt nach!

Ich gehe von hinnen, Du wirst mich vertreiben, Um Luft zu gewinnen; Hier kann ich nicht bleiben.

Berschmähe Die Treue! Die Reue Kommt nach!

Thomas tritt auf.

Thomas. Jery! Jery. Wer? Thomas. Guten Tag! Jery. Wer feid Jhr? Thomas. Rennst bu mich nicht mehr? Jery. Thomas, bist bu's? Thomas. Sab' ich mich fo geandert?

Jery. Ja wohl, du haft bich gestreckt; du fiehst vornehmer aus.

Chomas. Das macht bas Solbatenleben; ein Solbat fieht immer vornehmer aus als ein Bauer; das macht, er ist mehr geplagt.

Jery. Du bift auf Urlaub?

Thomas. Nein! ich habe meinen Abschied. Wie die Kapitulation um war, adieu, Herr Hauptmann! macht' ich und ging nach Hause.

Jern. Was ist bas aber für ein Rod? Warum trägst bu ben Tressenhut und ben Säbel? Du siehst ja noch ganz soldatenmäßig aus.

Thomas. Das heißen fie in Frankreich eine Uniforme de gout, wenn einer auf seine eigne hand mas Buntes trägt.

Jery. Gefiel bir's nicht?

Thomas. Gar wohl, gar gut, nur nicht lange. Ich nähme nicht funfzig Doublen, daß ich nicht Soldat gewesen wäre. Man ist ein ganz andrer Kerl; man wird frischer, luftiger, gewandter, kann sich in alles schicken und weiß, wie es in der Welt aussieht.

Jery. Wie fommft bu hierher? Wo schwärmft bu berum?

Thomas. Zu Hause bei meiner Mutter wollte mir's nicht gleich gefallen; da hab' ich ein vierzig rechte Appenzeller Ochsen zusammengekauft und auf Kredit genommen, alle schwarz und schwarzbraun wie die Nacht; die treib' ich nach Mailand, das ist ein guter Handel; man verdient etwas und ist lustig auf dem Wege. Da hab' ich meine Geige bei mir, mit der mach' ich Kranke gesund und das Regenwetter fröhlich. Run, wie ist denn dir, alter Tell? Du siehst nicht frisch drein. Was hast du?

Jern. 3ch ware lang auch gern einmal fort, hatte

auch gern einmal so einen Handel versucht. Gelb hab' ich ohnebies immer liegen, und zu Hause gefällt mir's gar nicht mehr.

Chomas. Hm! Hm! Du siehst nicht aus wie ein Kaufmann; ber muß klare Augen im Kopfe haben! Du siehst trübe und verdrossen.

Yery. Ach, Thomas!

Chomas. Seufze nicht! Das ift mir zuwiber.

Jery. 3ch bin verliebt!

**Chomas.** Weiter nichts? D, das bin ich immer, wo ich in ein Quartier komme und die Mädchen sind nur nicht gar abscheulich.

Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, Kurieren alle Not; Und wer nicht trinkt und wer nicht küßt, Der ift so gut wie tot.

Jery. Ich sehe, du bist geworden wie die andern; es ist nicht genug, daß ihr lustig seid, ihr müßt auch gleich liederlich werden.

Chomas. Das verstehst bu nicht, Gevatter! Dein Zustand ist so gefährlich nicht. Ihr armen Tröpfe, wenn es euch das erste Mal anwandelt, meint ihr gleich, Sonne, Mond und Sterne müßten untergehn.

Es war ein fauler Schäfer, Ein rechter Siebenschläfer, Ihn kummerte kein Schaf; Ein Mädchen konnt' ihn fassen, Da war der Tropf verlassen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ihn in die Ferne, Des Nachts zählt' er die Sterne, Er klagt' und härmt' sich brav. Nun, ba fie ihn genommen, Ift alles wiederkommen, Durft, Appetit und Schlaf.

Run fage, willft bu heiraten?

Jery. 3ch freie um ein allerliebftes Dabchen.

Thomas. Wann ift die Sochzeit?

Jery. So weit find wir noch nicht.

Thomas. Wie fo?

Jery. Gie will mich nicht.

Thomas. Gie ift nicht gefcheit.

Jery. Ich bin mein eigner Herr, hab' ein hübsches Gut, ein schönes Haus, ich will ihren Bater zu mir nehmen, sie sollen's aut bei mir haben.

Thomas. Und fie will bich nicht? Hat fie einen andern im Ropfe?

Jery. Gie mag feinen.

Thomas. Reinen? Sie ift toll. \* Sie foll Gott danken und mit beiden Händen zugreifen! Was ist benn das für ein Trokkopf?

Tery. Schon ein Jahr geh' ich um sie. In diesem Hause wohnt sie bei ihrem Bater. Sie nähren sich von dem kleinen Gute hierbei. Alle jungen Bursche hat sie schon weggescheucht, die ganze Nachbarschaft ist unzufrieden mit ihr. Dem einen hat sie einen schnippischen Korb gegeben, dem andern hat sie einen Sohn toll gemacht. Die meisten haben sich furz resolviert und haben andre Weiber genommen. Ich allein kann's nicht über das Herz bringen, so hübsche Mädschen man mir auch schon angetragen hat.

Thomas. Man muß fie nicht lange fragen. Was will so ein Mädchen allein in den Bergen? Wenn nun ihr Vater stirbt, was will sie anfangen? Da muß sie sich dem ersten besten an Hals werfen.

Jery. Es ift nicht anders.

Thomas. Du verftehft es nicht. Man muß ihr

nur recht zureben, und das ein bischen berb. Ift sie zu Hause?

Jery. 3a!

Chomas. Ich will Freiersmann sein. Was frieg' ich, wenn ich sie dir kupple?

Jery. Es ist nichts zu thun.

Thomas. Was frieg' ich?

Jery. Was bu willft.

Thomas. Zehn Doublen! Ich muß etwas Rechts fordern.

Jery. Bon Herzen gern.

Thomas. Nun laß mich gewähren!

Jery. Wie willst bu's anstellen?

Chomas. Gescheit!

Jery. Nun?

Thomas. Ich will sie fragen, was sie machen will, wenn ein Wolf kommt?

Jery. Das ist Spaß.

Chomas. Und wenn ihr Bater stirbt?

Jery. Ah!

Thomas. Und wenn sie krank wird?

Fery. Nun, sprich recht gut!

Thomas. Und wenn sie alt wird?

Jery. Du haft reben gelernt.

Thomas. Ich will ihr Historien erzählen.

Jery. Recht schön.

Thomas. Ich will ihr erzählen, daß man Gott zu banken hat, wenn man einen treuen Burschen findet.

Jery. Bortrefflich!

Thomas. Ich will bich herausstreichen! Geh nur, geh!

Jery. Neue Hoffnung, neues Leben,

Was mein Thomas mir verspricht!

**Chomas.** Freund, dir eine Frau zu geben, Ist die größte Wohlthat nicht.

(Jerry ab.)

Thomas (allein). Wozu man in der Welt nicht kommt! Das hätte ich nicht gedacht, daß ich bei meinem Ochsenhandel nebenher noch einen Kuppelpelz verdienen sollte. Ich will doch sehen, was das für ein Drache ist, und ob sie kein verzuänstig Wort mit sich reden läßt. Am besten, ich thu, als wenn ich den Jery nicht kennte und nichts von ihm wüßte, und sall' ihr dann mit meinem Antrag in die Klanke.

Bately fommt aus ber Sutte.

Thomas (für fic). Ift fie bas? D, die ift hubsch! (Laut.) Guten Tag, mein schönes Rind.

Bately. Großen Dant! Bar' 36m mas lieb?

Thomas. Ein Glas Milch ober Wein, Jungfer, wäre mir eine rechte Erquickung. Ich treibe schon brei Stunden ben Berg herauf und habe nichts gefunden.

Bately. Bon Bergen gerne, und ein Stud Brot und Ras bagu! Roten Bein, recht guten italienischen.

Chomas. Scharmant! Ift bas Guer Saus?

Bately. Ja, ba wohn' ich mit meinem Bater.

Thomas. Gi! ei! Go gang allein?

Bately. Wir find ja unser zwei. Wart' Er, ich will Ihm zu trinken holen; ober komm' Er lieber mit herein; was will Er da haußen stehn? Er kann bem Bater was ersählen.

Chomas. Nicht boch, mein Kind, bas hat feine Gile. (Er nimmt fie bei ber hand und batt fie.)

Bately (macht fich toe). Gi, was foll bas?

Thomas. Laf Sie boch ein Wort mit fich reben. (Ge faßt sie an.)

Bately (wie oben). Meint Er? Rennt Er mich schon?

Chomas. Richt so eilig, liebes Kind! Ei, so schön und spröbe!

Bately. Weil die meiften thoricht find, Meint Er, ift es jebe? Thomas. Nein, ich laffe dich nicht los; Mädchen, sei gescheiter!

Bately. Euer Durst ift wohl nicht groß; Geht nur immer weiter!

(Bätely ab.)

Thomas (auein). Das hab' ich schlecht angesangen! Erst hätt' ich sie sollen vertraut machen, mich einnisten, essen und trinken; dann meine Worte andringen. Du bist immer zu hui! Denk' ich denn auch, daß sie so wild sein wird! Sie ist ja so scheu wie ein Eichhorn. Ich muß es noch einmal versuchen. (Rach der Hitte.) Noch ein Wort, Jungser!

Bately (am Fenfter). Geht nur Eurer Wege! Sier ift nichts für Euch. (Sie fchlägt bas Fenfter zu.)

Chomas. Du grobes Ding! Wenn sie's ihren Liebhabern so macht, so nimmt mich's wunder, daß noch einer bleibt. Da kommt der arme Jern schlecht zurechte! Die sollte ihren Mann sinden, der auch wieder aus dem Walde riese, wie sie hineinschreit. Das trotzige Ding dünkt sich hier oben so sicher! Wenn einer auch einmal ungezogen würde, müßte sie's haben, und ich hätte fast Lust, ihr den ledigen Stand zu verleiden. Wenn nun Jern auf mich paßt und hosst und wartet, wird er mich auslachen, so wenig es ihm lächerlich ist. Zum Henser, sie soll mich anhören, was ich ihr zu sagen habe. Ich will wenigstens meine Kommission ausrichten. So gerade abzuziehen, ist gar zu schimpslich. Und der hütte start anpochend.) Nun ohne Spaß, Jungser, mache Sie auf! sei Sie so gut und geb' Sie mir ein Glas Wein! Ich will's gern bezahlen.

Bätely (wie oben am Fenfter). Hier ift kein Wirtshaus, und pack' Er sich! Wir sind das hier zu Lande gar nicht gewohnt. Darnach sich einer aufführt, darnach wird einem. Geb' Er sich nur keine Mühe! (Sie schweißt das Fenster zu.)

Thomas. Du eigenfinniges, albernes Ding! 3ch will

bir weisen, daß du da oben so sicher nicht bist. Das Affensgesicht! Wir wollen sehen, wer ihr beisteht! Und wenn sie einmal gewitigt ist, wird sie nicht mehr Lust haben, so allein sich auszusetzen. Schon gut! Da ich meine Lestion nicht mündlich andringen kann, will ich's ihr durch recht verständsliche Zeichen zu erkennen geben. Da kommt meine Herde just den Berg herauf, die soll auf ihrer Wiese Mittagsruhe halten. Ha! Ha! — Sie sollen ihr die Matten schön zurechte machen, ihr den Boden wohl zusammendämmeln. (Er rust nach der Seene.) Se da! He!

Gin Rnecht tritt auf.

Thomas. Treibt nun in ber Site ben Berg nicht weiter hinauf! Sier ift eine Wiefe gum Musruhen. Treibt nur bas Bieh alle da hinein! - Run! was stehst du und verwunderst bich? Thu, was ich dir befehle! - Begreifft bu's? Auf diese Wiese hier! Nur ohne Umstände. Und lagt euch nichts anfechten, es geschehe, mas wolle. Lagt fie grafen und ausruhen! Ich tenne die Leute hier, ich will schon mit ihnen sprechen. (Der Anecht geht ab.) Wenn es aber vor ben Landvogt fommt? Ei was, um bas bigden Strafe! Ich bente, Die Rur foll anschlagen; und hilft's nichts, so find wir alle auf einmal gerächt, Jern und ich und alle Berliebten und Betriibten. (Er tritt auf bas Relfenftud nabe beim Baffer und fpricht mit Leuten außer bem Theater.) Treibt nur die Ochsen hier auf die Wiefe! Reift nur bie Blanten gufammen! Go! nur alle! - Junge, hierher! herein! Run gut, macht euch luftig! Sagt mir bort bie Rube meg! - Was bie für Sprünge machen, bag man fie von ihrem Grund und Boben vertreibt! - Nun Trot Dem Affen!

(Er sett fich auf bas Felfenftild, nimmt seine Bioline hervor, ftreicht und fingt.)

Ein Quoblibet, wer hört es gern, Der komme flugs herbei; Der Autor, der ist Holosern, Es ist noch nagelneu.

Goethe, Werte. VII.

### Jery und Bätely.

#### Bater eilig aus ber Bütte.

Vater. Was gibt's? was untersteht Ihr Euch?

Wer gibt bas Recht Cuch? wer?

Thomas. In Polen und im röm'schen Reich

Geht's auch nicht besser her.

Bately. Meinft du, daß du hier Junker bift,

Dag niemand wehren fann?

Chomas. Ein Mädchen, das verständig ist, Das nimmt sich einen Mann.

Vater. Sieh, welch ein unerhörter Trot! Bart' nur, bu friegst bein Teil!

Chomas (wie oben). Man sagt, auf einen harten Klotz

Gehört ein grober Reil.

Bately. Berwegner, auf und pace bich!

Was hab' ich bir gethan?

Thomas (wie oben). Pardonnez-moi! Ihr sehet mich

Für einen andern an. (ab.)

Bätely. Gollen wir's bulben?

Vater. Dhne Berschulben!

Bately. Rufet gur Bilfe

Die Nachbarn herbei! (Bater ab.)

Bately. Mir fpringt im Schmerze

Der But mein Herze,

Fühle mich, ach,

Rasend im Grimm

Und im Grimme so schwach!

Thomas (tommt wieber). Gib mir, o Schönfte,

Nur freundliche Blick, Gleich foll mein Vieh Bon dem Berge zurücke!

Bateln. Bagft, mir vors Angesicht

Wieder zu ftehn?

Thomas. Liebchen, o zürne nicht,

Bist ja so schön!

Bately. Toller!

Thomas. D füßes,

D himmlisches Blut!

Bately. Ach, ich erstide!

3ch fterbe vor Wut!

(Er will fie tuffen, fie floft ibn weg und fahrt in die Thur. Er will das Fenfter aufichieben; ba fie es gubalt, gerbricht er einige Scheiben, und im Taumel zerschlägt er die fibrigen.)

Thomas (bedentlich hervortretend). St! St! Das war zu toll! Nun wird Ernst aus dem Spiele. Du hättest deine Probe gescheiter ansangen können. Sin Freiersmann sollte nicht mit der Thür ins Haus fallen. Sieht man doch, daß ich immer nur für mich gekuppelt habe, und da ist's nicht übel, gerade und ohne Umschweise zu traktieren. Was ist zu thun? Das gibt Lärm. Ich muß sehen, daß ich mich mit Ehren zurückziehe, daß es nicht aussieht, als ob ich mich sürchtete. Nur recht frech gethan, mußiziert und so sachte retiriert! (Er gebt, auf der Bioline spielend, nach der Wiese.)

Vater. D Simmel! Welcher Born! Welcher Berbrug! Der Bofewicht! Nun fühl' ich erft, bag mir bas Mark nicht mehr in ben Knochen fitt wie vor alters, daß mein Urm lahm ift, daß meine Fuge nicht mehr fortwollen! Wart' nur! Bart' nur! Bon ben Nachbarn rührt fich feiner, fie find mir alle wegen bes Mädchens auffässig. Ich rufe, ich spreche, ich erzähle, feiner will mir gu Gefallen etwas magen. Ja, fie spotten beinahe mich aus. (Rach ber Wiefe gefehrt.) Seht, wie frech! wie verwegen! Wie er umbergeht und mufigiert! Die Blanken gerriffen! (Rad bem Saufe.) Die Fenfter gerschlagen! Es fehlt nichts, als daß er noch plündert. - Rommt benn fein Nachbar? Sätt' ich boch nicht geglaubt, baß fie mir's fo benten follten. 3a! ja! fo ift's! Gie feben gu, fie machen höhnische Gesichter. Eure Tochter ift ked genug, fagt ber eine; laft fie fich mit bem Burichen herumichlagen. - Sat fie nun feinen, ruft ber andre, ben fie an ber Rafe herum= führt, ber fich ihr guliebe bie Rippen gerftoßen ließe? -

Mag sie's für meinen Sohn haben, ber um ihretwillen aus bem Lande gelaufen ist, sagt ein dritter. — Bergebens! — Es ist erschrecklich, es ist abscheulich! D, wenn Jern in der Nähe wäre, der einzige, der uns retten könnte!

Bätely (tommt aus der hütte, der Bater geht ihr entgegen, sie lehnt sich auf ihn). Mein Vater! Ohne Schutz! Ohne Hilfe! Diese Beleidigung! Ich bin ganz außer mir. — Ich traue meinen Sinnen nicht, und mein Herz kann's nicht tragen.

Bern tritt auf.

Vater. Jery, sei willkommen, sei gesegnet!

Fery. Was geschieht hier? Warum seib ihr so verstört? Vater. Ein Fremder verwüstet uns die Matten, zerschlägt die Scheiben, kehrt alles drunter und drüber. Ist er toll? ist er betrunken? was weiß, was weiß ich? Niemand kann ihm wehren, niemand. — Bestraf' ihn, vertreib ihn!

Jery. Bleibet gelassen, meine Besten, ich will ihn packen, ich schaff' euch Ruhe, ihr sollt gerächt werden!

Bately. D Jery, treuer, lieber! Wie erfreuft bu mich! Sei unfer Retter! Tapfrer, einziger Mann!

Very. Geht beiseite, verschließt euch ins Haus! Laßt euch nicht bange sein! Laßt mich gewähren! Ich schaff' euch Rache und vertreib' ihn gewiß.

(Bater und Bately geben ab.)

Jery (allein, indem er einen Stod ergreift).

Dem Berwegnen Zu begegnen, Schwillt die Brust. Welch Verbrechen, Sie beleidigen! Sie verteidigen, Welche Lust! (Er tritt gegen die Wiese.) Weg von dem Orte! Ich schone keinen.

(Inbem er abgeben will, tritt ihm Thomas entgegen.)

Chomas. Spare die Worte! Es find die meinen.

Jern. Thomas!

**Chomas.** D Jery!

Soll ich von hinnen?

Jery. Bift bu von Ginnen?

Saft bu's gethan?

**Thomas.** Fery, ja; Fery!

Nur höre mich an.

Jery. Wehr' bich, Berräter!

Ich schlage bich nieder.

**Chomas.** Glaub' mir, ich habe Noch Knochen und Glieber.

Jery. Wehr' bich!

Thomas. Das kann ich!

Jery. Fort mit bir, fort!

Chomas. Jery, sei klug

Und hör' nur ein Wort!

Pery. Rühr' bich, ich schlag' bir Den Schäbel entzwei!

Liebe, o Liebe,

Du fteheft mir bei.

(Bert treibt Thomassen vor sich her; fie gehen, sich schlagend, ab. Bätely tommt ängfilich aus ber hitte; die beiden Kämpfenden tommen wieder aufs Theater, sie haben sich angefaßt und ringen, Thomas hat Borteil über Jerp.)

Bätely.

Jery! Jery!

Höre! Höre!

Wollt ihr gar nicht hören?

Hilfe, Hilfe! Bater, Hilfe!

Laft euch, laft euch mehren!

(Sie ringen und schwingen fich herum, endlich wirft Thomas ben Jery ju Boben.)

Thomas (spricht abgebrochen, wie er nach und nach zu Atem tommt). Da liegst bu! Du hast mir's fauer gemacht! Doppelt sauer!

Du bist ein starker Kerl und mein guter Freund! Da liegst du nun! Du wolltest nicht hören. Uebereile dich nicht mehr! Das ist eine gute Lektion. Armer Jery, wenn dich auch der Fall von deiner Liebe heilen könnte! (3u Bätely, die sich indessem mit Jery deschäftigt. Jery ist ausgestanden.) Um deinetwillen leidet er, und mich schwerzt, daß ich ihm weh gethan habe. Sorge für ihn, verbinde ihn, heile ihn! Er hat seinen Mann gefunden; viel Glück, wenn er bei dieser Gelegenheit auch eine Frau sindet! Ich mache mich auf die Wege und habe nicht länger zu passen.

Jery (ber inbessen, von Bately begleitet, an ben Tisch im Borbergrunde getommen und fich geseth hat). Lag mich, lag mich!

Bately. Ich sollte bich laffen? Du hast bich meiner so treulich angenommen!

Jery. Ach, ich kann mich noch nicht erholen; ich streite für dich und werde besiegt. Laß mich, laß mich!

Bately. Nein, Jery, du hast mich gerächt; auch überwunden hast du gesiegt. Sieh, er treibt sein Vieh hinweg, er macht dem Unfug ein Ende.

Jery. Und ift bafür nicht bestraft! Er geht trotig umher, prahlend bavon und ersett nicht ben Schaben. Ich vergehe in meiner Schande!

Bately. Du bift boch ber Stärkste im ganzen Kanton. Auch die Nachbarn erkennen, wie brav du bist. Diesmal war es ein Zusall, du hast wo angestoßen! Sei ruhig, sei getrost! Sieh mich an! Gestehe mir, hast du bich beschäbigt?

Jery. Meine rechte Hand ist verrenkt. Es wird nichts thun, es ist gleich wieder in Ordnung.

Bately. Laß mich ziehen! Thut es weh? Noch einmal! Ja, so wird es gethan sein. Es wird besser sein.

Jery. Deine Sorgfalt hab' ich nicht verbient.

Bately. Das leibeft bu um mich! Bohl hab' ich nicht verbient, bag bu bich meiner so thatig annimmft!

Jery. Rebe nicht!

Bately. Co bescheiben! Gewiß hab' ich's nicht um bich verdient. Sieh nur, beine Hand ist aufgeschlagen, und bu schweigft.

Jery. Lag nur, es will nichts bebeuten.

Bately. Rimm bas Tuch, bu wirft fonft voll Blut.

Jery. Es beilt für fich, es beilt gefchwinde.

Bately. Nein! Nein! Gleich will ich bir einen Umschlag zurechte machen. Warmer Wein ist gut und heilsam. Warte, warte nur, gleich bin ich wieder da. (ab.)

Jery (aucin). Endlich, endlich barf ich hoffen,

Ja, mir steht ber Himmel offen! Auf einmal Streift ins tiefe Nebelthal Ein erwünschter Sonnenstrahl. Teilt euch, Wolken, immer weiter! Himmel, werde völlig heiter, Ende, Liebe, meine Qual!

Thomas (der an der Sette herein fieht). Höre, Jery! Jery. Welch eine Stimme! Unverschämter! barfft bu bich sehen lassen?

Thomas. Stille! Stille! Nicht zornig, nicht aufgebracht! Hore nur zwei Worte, die ich dir zu fagen habe.

Jery. Du follft meine Rache fpuren, wenn ich nur einmal wieder heil bin.

Thomas. Laf und bie Zeit nicht mit Geschwätz vers berben! Höre mich, es hat Gil.

Jery. Weg von meinem Angesicht! Du bist mir ab-

Thomas. Wenn bu biefe Gelegenheit verlierst, so ist sie auf immer verloren. Erkenne bein Glück, ein Glück, das ich dir verschaffe. Ihre Sprödigkeit verschwindet, sie fühlt sich dankbar, sie fühlt, was sie dir schuldig ist.

Jery. Du willst mich lehren? Toller, ungezogner Mensch!

Thomas. Schelte, wenn du mich nur anhören willst. Gut, ich habe ihr diesen tollen Streich gespielt! Es war halb Borsan, halb Zufall. Genug, sie findet, daß ein wacker Mann ein guter Beistand ist. Gewiß, sie bekehrt sich. — Du wolltest nicht hören, ich mußte mich zur Wehre setzen; du bist selbst schuld, daß ich dich niedergeworfen, dich beschädigt habe.

Jery. Geh nur, bu berebeft mich nicht.

Thomas. Sieh nur, wie alles glückt, wie alles sich schicken muß. Sie ist bekehrt, sie schätzt dich, sie wird dich lieben. Nun sei nicht säumig, träume nicht, schmiede das Eisen, so lang es heiß bleibt!

Jery. Lag ab und plage mich nicht länger!

Thomas. Ich muß dir's doch noch einmal sagen: sei nur zufrieden! du bist mir's schuldig; du hast mir zeit- lebens dein Glück zu danken. Konnte ich deinen Auftrag besser ausrichten? Und wenn die Art und Weise ein dischen wunderlich war, so ist doch am Ende der Zweck erreicht. Du kannst dich freuen! Mache es richtig mit ihr! Ich konnne zurück, ihr werdet mir vergeben und, wenn es euch wohl geht, noch gar meinen Einfall, meine Tollheit loben.

Jery. Ich weiß nicht, mas ich benten foll.

Thomas. Glaubst du benn, daß ich sie für nichts und wieber nichts beleidigen wollte?

Jery. Bruder, es war ein toller Gebanke; als ein Solbatenstreich mag es hingehn!

Thomas. Die Sauptsache ift, daß sie beine Frau wird; und bann ist's einerlei, wie ber Freiersmann sich angestellt hat. Der Bater kommt! Auf einen Augenblick leb wohl. (ab.)

Bater tritt auf.

Pater. Jery, welch ein sonderbar Geschick ift das? Soll ich's ein Unglück, soll ich's ein Glück nennen? Bätely ist umgewendet, erkennt beine Liebe, ehrt dich, liebt dich, weint um dich. Sie ist gerührt, wie ich sie nie gesehen habe.

Jery. Ronnt' ich eine folche Belohnung erwarten?

Pater. Sie ift betroffen. In sich gekehrt steht sie am Herde, sie benkt ans Bergangne, und wie sie sich gegen bich betragen hat. Sie benkt, was sie dir schuldig geworden. Sei nur zufrieden! Ich wette, sie beschließt noch heute, was dich und mich erfreuen wird, was wir beide wünschen.

Jern. Soll ich fie befigen?

yater. Gie fommt, ich mach' ihr Plat. (ab.)

Bately (mit einem Topfe und Leinwand).

Ich bin lang, fehr lang geblieben. Komm, wir muffen's nicht verschieben; Komm und zeig' mir beine Hand.

Zery (indem fie ihn verbindet).

Liebe Seele, mein Gemüte Bleibt beschämt von beiner Güte. Ach, wie wohl thut der Berband!

Bately (bie geenbigt hat).

Schmerzen bich noch beine Bunben?

Jery. Liebste, die find lang verbunden; Seit bein Finger fie berührt, Hab' ich keinen Schmerz gespürt.

Bütely. Rebe, aber rebe treulich,
Sieh mir offen ins Gesicht!
Findest du mich nicht abscheulich?
Fery, aber schmeichle nicht!
Der du ganz dein Herz geschenkt,
Die du nun so schön verteidigt,
Oft wie hat sie dich beleidigt,
Weggestoßen und gekränkt!

Hat bein Lieben sich geenbet, Hat bein Herz sich weggewendet, Ueberlaß mich meiner Pein!
Sag' es nur, ich will es bulben, Stille leiden meine Schulben!
Du sollst immer glücklich sein.

Pery. Es rauschen die Wasser, Die Wolken vergehn; Doch bleiben die Sterne, Sie wandeln und stehn. So auch mit der Liebe, Der treuen, geschicht: Sie wegt sich, sie regt sich Und ändert sich nicht.

(Sie feben einander an, Bately icheint bewegt und unichluffig.)

Pery. Engel, bu scheinst mir gewogen! Doch, ich bitte, halt die Regung Roch zurück, noch ist es Zeit! Leicht, gar leicht wird man betrogen Bon der Rührung, der Bewegung, Bon der Güt' und Dankbarkeit.

Bately. Nein, ich werbe nicht betrogen. Mich beschämet die Erwägung Deiner Lieb' und Tapferkeit. Bester, ich bin dir gewogen; Traue, traue dieser Regung Meiner Lieb' und Dankbarkeit.

**Tery.** Berweile!
Uebereile
Dich nicht!
Mir lohnet schon gnüglich Ein freundlich Gesicht.

Bately (nad) einer Paufe).

Kannst du beine Hand noch regen? Sag' mir, Jery, schmerzt sie dir? Lery (seine rechte Hand aufhebend).

Rein, ich kann sie gut bewegen.

Bately (bie ihrige hinreichenb).

Jern, nun, fo gib fie mir!

Jery (ein wenig jurudtretenb).

Soll ich noch zweifeln? Soll ich mich freuen? Wirst du mir bleiben?

Wird dich's gereuen?

Bätely. Traue mir! Traue mir! Fa, ich bin bein!

Jery (einfchlagenb).

Ich bin auf ewig

Run bein und fei mein! (Gie umarmen fic.)

Beide. Liebe! Liebe!

Saft du uns verbunden,

Laß, o laß die letten Stunden

Selig wie die erften fein!

Bater tritt auf.

Yater. Simmel! mas feh' ich?

Soll ich es glauben?

Jery. Soll ich sie haben?

Bately. Willst bu's erlauben,

Bater?

Jery. D Bater!

Pater. Rinder -

(Bu brei). D Glüct!

Vater. Kinder, ihr gebt mir

Die Jugend zurück.

Bately und Jery (tnicend).

Gebt uns ben Segen!

Vater. Nehmet den Segen.

(3u brei.) Segen und Glück!

Thomas tommt.

Thomas. Darf ich mich zeigen?

Darf ich es wagen?

Bately. Welche Berwegenheit!

Jery.

Welches Betragen!

Vater.

Welche Bermeffenheit!

Thomas. Höret mich an!

In der Betrunkenheit

Hab' ich's gethan.

Rufet die Aeltsten,

Den Schaben zu schätzen;

Ich gebe die Strafe,

Will alles ersetzen.

(Heimlich zu Bern.) Und für mein Ruppeln

Rrieg' ich zwölf Dubbeln;

Mehr sind der Schaden, Die Strafe nicht wert.

(Laut ju Bately.) Gebe bich!

(Bum Bater.) Höre mich!

(Bu Berg.) Bitte für mich!

Jern.

Laßt uns, ihr Lieben, Der Thorheit verzeihen,

Am schönen Tage

Jeden sich freuen;

Auf und vergebt ihm!

Bately und Vater (gu Berg).

Ich gebe dir nach.

(Zu Thomas.) Dir ist verziehen.

(Zu vier.) D fröhlicher Tag!

(Hörnergetön aus der Ferne. Bon allen Seiten, erst ungesehen, einzeln, dann sichtbar auf den Felsen zusammen.)

#### Chor der Sennen.

Hört bas Schreien, Hört bas Toben! War es unten? Ift es oben? Kommt zu Hilfe, Wo's auch sei. Pery. Sätely. Pater. (3u brei.)
Siehst du, wie schlimm sich's macht,
Was du so unbedacht
Thörig gethan.

**Thomas.** Hurtig fie ausgelacht! Jetzt, da wir fertig find, Fangen fie an.

Chor (eintretend).

Als Mord und Totschlag Klang es von hier.

Jery. Bately. Pater und Thomas. Und Lieb' und Heirat

Findet sich hier. Chor (hin und wieder rennend).

> Eilet zu Hilfe, Wo es auch fei!

Jene (gu vier).

Nachbarn und Freunde, still! — Nun ist's vorbei.

(Die Maffe beruhigt und ordnet fich und tritt ju beiben Seiten nah ans Profcenium.)

Chomas (tritt in die Mitte).

Ein Quodlibet, wer hört es gern, Der horch' und halte stand! Die Klugen alle sind so fern, Der Thor ist bei ber Hand.

Das fag' ich, gute Nachbarsleut', Nicht alles fprech' ich aus.

(Thomas nimmt einen Anaben bei ber Hand und zieht ihn auf bem Theater weiter vor, thut vertraulich mit ihm und fingt.)

Er falle, wenn er jemals freit, Nicht mit ber Thur ins Haus!

(Thomas fährt in Prosa fort zu dem Anaben zu sprechen: Run wie hieß es? So was mußt du gleich auswendig können.) Der Enabe. Nicht fallet, wenn ihr jemals freit,

Grob mit der Thür ins Haus!

**Chomas.** Schön! Und das merke dir, Freist du einmal! Das ist der Kern des Stücks, Ist die Moral.

**Chomas** und de**r Knabe.** (3u zwei.)

Und fallet, wenn ihr felber freit,
Nicht mit der Thür ins Haus!

(Haben Thomas und der Anabe Anmut und Gunft genug, so können fie es wagen, biese Zeilen unmittelbar an die Zuschauer zu richten.)

Chor (wiederholt's).

(Indeffen hat man pantomimisch fich im allgemeinen verftändigt.)

Thomas. Sie find selbander; Berzeiht einander! Mir ist verziehn,

Ich fahre nun hin.

Friede ben Höhen, Friede den Matten, Berleiht, ihr Bäume, Kühlende Schatten Ueber die junge Frau, Ueber den Gatten! Nun zum Altar!

> Näher dem Himmel Kindergewimmel Freue die Nachbarn, Freue das Paar! Nun im Getümmel Auf zum Altar!

# Sila.

#### Berfonen.

#### Recitierende.

Baron Sternthal. Graf Altenftein. Sophie, } Lilas Schwestern.

Recitierende und Singende. Lila, Baron Sternthals Ge-

mahlin.

Marianne, beffen Schwefter.

Graf Friedrich, Graf Alten: steins Sohn.

Berazio, ein Arzt.

Singende.

Chor ber Feen. Chor ber Spinnerinnen. Chor ber Gefangnen.

Canzende.

Der Oger. Der Dämon.

Feen.

Spinnerinnen. Gefangne.

Der Schauplat ift auf Baron Sternthals Landgute.

### Erster Aufzug.

Saal.

Eine Gesellschaft junger Leute beiderlei Geschlechts, in Hauskleibern, ergößen sich in einem Tanze; es scheint, sie wiederholen ein bestanntes Ballett.

Graf Friedrich tritt ju ihnen.

Eriedrich. Pfui doch, ihr Kinder! Still! Ift's erlaubt, daß ihr so einen Lärmen macht? Die ganze Familie ist traurig, und ihr tanzt und springt!

144 Lila.

Lucie. Als wenn's eine Sünde wäre! Das Unglück unsrer Schwester geht uns nah genug zu Herzen; sollte uns drum die alte Lust nicht wieder einmal in die Füße kommen, da wir so gewohnt sind, immer zu tanzen? In unserm Hause war ja nichts als Gesang, Fest und Freude, und wenn man jung ist —

Fophie. D, wir find auch betrübt, wir ziehen's uns nur nicht so zu Gemüte. Und wenn es uns auch nicht ums Herz wäre, wir sollten boch tanzen und springen, daß wir die anbern nur ein bischen lustig machten.

Friedrich. Ihr habt eure Schwester lange nicht gesehen? Lucie. Wir dürfen ja nicht. Man verbietet uns, in ben Teil bes Barks zu kommen, wo sie sich aufhält.

Fophie. Sie ist mir ein einzigmal begegnet, und ich habe mich ber Thränen nicht enthalten können. Sie schien mit sich selbst in Zweisel zu sein, ob ich auch ihre Schwester sei. Und da sie mich lange betrachtet hatte, bald ernsthaft und bald wieder freundlich geworden war, verließ sie mich mit einer Art von Widerwillen, der mich ganz aus der Fassung brachte.

Friedrich. Das ist eben das Gefährlichste ihrer Krankheit. Das Gleiche ist mir mit ihr begegnet. Seitdem ihr die Phantasieen den Kopf verrückt haben, traut sie niemanden, hält alle ihre Freunde und Liebsten, sogar ihren Mann für Schattenbilder und von den Geistern untergeschobene Gestalten. Und wie will man sie von dem Wahne überzeugen, da ihr das Wahre als Gesvenst verdächtig ist?

Sophie. Alle Kuren haben auch nicht anschlagen wollen. Lucie. Und es kommt alle Tage ein neuer Zahnbrecher, ber unsere Hoffnungen und Wünsche migbraucht.

Eriedrich. Was bas betrifft, ba feib ohne Sorgen; wir werden feinem mehr Gehör geben.

Fophie. Das ift schon gut! Heute ist boch wieder ein neuer gekommen, und wenn ihr gleich die andern von ber

vorigen Woche mit ihren Pferdearzneien fortgeschieft habt, so wird euch boch ber vielleicht mit seiner Subtilität bran-friegen; benn witig sieht mir ber alte Juchs aus.

Friedrich. Aha! gefällt er euch? Nicht wahr, ob ihr gleich so ruschlich seid, daß ihr auf nichts in der Welt acht gebt, so spürt ihr doch, daß das eine andre Art von Krebsen ist, als die Quacksalber bisher?

Lucie. Es ist ein Arzt, und barum hab' ich schon eine Aversion vor ihm. Gut ist er im Grunde und pfiffig dazu. Da wir ihn um Arznei plagten und er wohl sah, daß uns nichts sehlte, gab er doch jeder eine Dose wohlriechender und wohlschmedender Schäfereien.

Sophic. Und mir bazu einen guten Rat. Mich hat er besonders in Affektion genommen.

Friedrich. Bas für einen?

Sophie. Und einen guten Bunfch bagu.

Lucie. Was war's?

Sophie. Ich werbe beibes für mich behalten.

(Sie geht ju ber übrigen Gefeuschaft, die fich in den Grund des Saals gurudgezogen hat und fich nach und nach verliert.)

Lucie (bie ihr nachgeht). Cage boch !

Marianne tritt auf.

Eriedrich (ber ihr entgegengeht). Liebste Marianne, Gie nehmen feinen Anteil an bem Leichtfinne bieser unbefümmerten Geschöpfe.

Marianne. Glauben Sie, Graf, baß mein Gemüt einen Augenblick heiter und ohne Sorgen sein könnte? Ich habe biese ganze Zeit her mein Klavier nicht angerührt, keinen Ton gesungen. Wie schwer wird es mir, ben heftigen Charakter meines Bruders zu besänftigen, der das Schicksal seiner Gattin kaum erträgt!

Eriedrich. Ach! baß an biese geliebte Person bie Schickfale so vieler Menschen geknüpft sind! Auch unsers, teuerste Marianne, hangt an bem ihren. Sie wollen Ihren Bruber 146 Lila.

nicht verlassen; Ihr Bruber kann und will Sie nicht entbehren, so lang seine Gemahlin in dem betrübten Zustande bleibt; und ich indessen muß meine treue, heftige Leidenschaft in mich verschließen! Ich bin recht unglücklich.

Marianne. Der neue Arzt gibt uns die beste Hoffnung. Könnt' er auch unser Uebel heilen! Bester Graf, wie freudig

wollte ich fein!

Friedrich. Gewiß, Marianne? Marianne. Gewiß! Gewiß!

Doftor Beragio tritt auf.

Friedrich. Teuerster Mann, was für Aussichten, was für Hoffnungen bringen Sie uns?

Perazio. Es fieht nicht gut aus. Der Baron will von feiner Kur ein Wort hören.

Friedrich. Gie muffen fich nicht abweifen laffen.

Perazio. Wir wollen alles verfuchen.

Friedrich. Ach, Sie heilen gar viele Schmerzen auf einmal. Verazio. Ich habe fo etwas gemerkt. Nun, wir wollen sehen! — Hier kommt ber Baron.

#### Baron Sternthal fritt auf.

Verazio. Wenn Ihnen meine Gegenwart wie meine Kunst zuwider ist, so verzeihen Sie, daß Sie mich noch hier sinden. In wenig Zeit muß Graf Altenstein hier eintreffen, der mich wieder zurückbringen wird, wenn er leider sieht, daß seine Empfehlung nicht Eingang gefunden hat.

Baron. Berzeihen Sie, und der Graf wird mir auch verzeihen. Es ist nicht Undankbarkeit gegen seine Fürsorge, nicht Mißtrauen in Ihre Kunst, es ist Mißtrauen in mein Schicksal. Nach so viel sehlgeschlagnen Bersuchen, die Gesundheit ihrer Seele wieder herzustellen, muß ich glauben, daß ich auf die Probe gestellt werden soll, wie lied ich sie habe? Ob ich wohl aushalte, ihr Elend zu teilen, da ich mir so viel Glück mit ihr versprach? Ich will auch nicht widerspenstig

fein und in Gebuld vom himmel erwarten, was mir Menschen nicht geben follen.

Verazio. Ich ehre diese Gesinnungen, gnädiger Herr. Nur find' ich hart, daß Sie mir sogar die nähern Umstände ihrer Krankheit verbergen, mir nicht erlauben wollen, sie zu sehen, und mir dadurch den Weg abschneiden, teils meine Ersahrungen zu erweitern, teils etwas Bestimmtes über die hilfe zu sagen, die man ihr leisten könnte.

Fophie (311 ben andern). Und er möchte auch wieder mit unserer armen Schwester Haut seine Erfahrungen erweitern. Es ist einer wie der andere.

Lucie. D ja, wenn fie nur was zu secieren, kluftieren, elektrifieren haben, find fie bei ber Hand, um nur zu sehen, was eins für ein Gesicht bazu schneid't, und zu versichern, baß sie es wie im Spiegel vorausgesehen hatten.

Baron (ber bisher mit Friedrich und Berazio gesprochen). Sie plagen mich!

Verazio. Jeber, der in sich fühlt, daß er etwas Gutes wirken kann, muß ein Plaggeist sein. Er muß nicht warten, dis man ihn ruft; er muß nicht achten, wenn man ihn fortschieft; er muß sein, was Homer an den Helden preist, er muß sein wie eine Fliege, die, verscheucht, den Menschen immer wieder von einer andern Seite anfällt.

Fophie. Chrlich ift er wenigstens; er beschreibt ben Marktschreier beutlich genug.

Verazio. Laffen Sie's nur gut fein, Fraulein; Sie fallen mir boch noch in die Sande.

Sophie. Er hat Ohren wie ein Bauberer.

Verazio. Denn, wie ich an Ihren Augen febe -

Fophie. Kommt! wir haben hier nichts zu thun — Abieu!

Alle. Abieu! Abieu!

Fophie. Er ift wohl gar ein Physiognomist? (ab.) Eriedrich. Höre boch wenigstens, Better!

**Baron.** Ja, so ist mir's schon mehr gegangen. Man läßt sich nach und nach einnehmen, und unsere Hoffnungen und Wünsche sind von so kindischer Natur, daß ihnen Mögliches und Unmögliches beides von einer Art zu sein scheint.

Verazio. In was für Hände Sie auch gefallen sind! Baron. Das sagt der folgende immer vom vorhers gehenden. Und es ist erstaunlich, wenn unsere Einbildungsstraft einmal auf etwas heftig gespannt ist, was man stusensweise zu thun fähig wird. Mir schaudert's, wenn ich an die Kuren denke, die man mit ihr gebraucht hat, und ich zittre, zu was für weitern Grausamkeiten gegen sie man mich versleiten wollte und sast verleitet hätte. Nein, ihre Liebe zu mir hat ihr den Verstand geraubt; die meinige soll ihr wenigsstens ein leidlich Leben erhalten.

Verazio. Ich nehme herzlichen Anteil an Ihrem Kummer. Ich stelle mir das Schreckliche der Lage vor, da Sie, kaum der Gefahr des Todes entronnen, Ihre Gattin in solchem Clend vor sich sehen mußten.

Friedrich. Da fommt mein Bater.

Graf Altenftein. Die Borigen.

Graf Altenstein. Better, guten Morgen! Guten Morgen, Doktor! Was haben Sie Guts ausgerichtet? Hab' ich bir ba nicht einen tüchtigen Mann herübergeschickt?

Baron. Es ist recht brav, daß Sie kommen. Ich danke Ihnen für die Bekanntschaft, die Sie mir verschafft haben. Wir sind in der kurzen Zeit recht gute Freunde worden; nur einig find wir noch nicht.

Graf Altenstein. Warum? Haft bu fein Bertrauen Bu meinem Doktor?

Baron. Das beste! wie zu Ihrem guten Willen, nur — Graf Altenstein. Wenn du ihn hättest reden hören ehezgestern abend, wie er mir alles erzählte, alles erklärte — es war mir so begreislich, so deutlich, ich meinte, ich wollte nun

selbst furieren, so schön bing alles zusammen. Wenn ich's nur behalten hätte!

Friedrich. Es geht Ihnen, Papa, wie mir und andern in ber Bredigt —

Graf Altenftein. Wo ift beine Frau?

Garon. An der hintern Seite des Parks hält sie sich noch immer auf, schläft des Tags in der Hütte, die wir ihr zurecht gemacht haben, vermeidet alle Menschen und wandelt des Nachts in ihren Phantasieen herum. Manchmal versteck' ich mich, sie zu belauschen, und ich versichere Ihnen, es gehört viel dazu, um nicht rasend zu werden. Benn ich sie herumziehen sehe mit losem Haar — im Mondschein einen Kreis abgehen — mit halb unsicherm Tritt schleicht sie auf und ab, neigt sich bald vor den Sternen, kniet bald auf den Rasen, umfaßt einen Baum, verliert sich in den Sträuchen wie ein Geist! — Ha!

Graf Altenstein. Ruhig, Better! ruhig! Statt wild gu fein, folltest bu die Borschläge bes Doktors anhören.

Verazio. Lassen Sie's, gnädiger Hert! Ich bin fast, seit ich hier bin, der Meinung des Herrn Barons geworden, daß man ganz von Kuren abgehen ober wenigstens sehr beshutsam damit sein musse. Wie lang ist's her, daß die gnäsdige Frau in dem Zustande ist?

Graf Altenkein. Laßt sehen! Auf ben Dienstag zehn Wochen. Es war just Pferdemarkt in der Stadt gewesen, und abends, wie ich nach Hause ritt, sprach ich hier ein. Da war der versluchte Brief angekommen, der die Nachricht von beinem Tode brachte. Sie lag ohnmächtig nieder, und das ganze Haus war wie toll. — Höre, ich muß einen Augensblick in den Stall. Wie geht's deinem Schimmel?

Baron. Ich werbe ihn weggeben muffen, lieber Onkel. Graf Altensiein. Schade fürs Pferd! wahrlich schade! (ab.) Verazio. Woher kam benn bas falsche Gerücht? Wer beging die entsetzliche Unvorsichtigkeit, so etwas zu schreiben? Saron. Da gibt's solche politische alte Weiber, die weitzläusige Korrespondenzen haben und immer etwas Neues brauchen, woher es auch komme, daß das Porto doch nicht ganz verzgeblich ausgegeben wird. In der Welt ist im Grunde des Guten so viel als des Bösen; weil aber niemand leicht was Gutes erdenkt, dagegen jedermann sich einen großen Spaß macht, was Böses zu ersinden und zu glauben, so gibt's der favorablen Neuigkeiten so viel. Und so einer —

Friedrich. Run, sei'n Sie nicht bose! Es war ein guter Freund —

Baron. Den ber Teufel hole! Was ging's ihn an, ob ich tot oder lebendig war? Blessiert war ich, das wußte jedermann und meine Frau und ihr alle. Wenn er ein guter Freund war, warum mußte er der erste sein, der meine Wunde töblich glaubte?

Friedrich. In ber Entfernung -

Verazio (zu Friedrich). Sie waren gegenwärtig?

Friedrich. Ich hatte ihr schon einige Monate Gesellschaft geleistet. Sie war bei der Abwesenheit ihres Mannes immer in Sorgen. Ihre Zärtlichkeit stellte sich die Gesahren doppelt lebhaft vor. Wir thaten, was wir konnten; die Mädchen unserer beiden und der benachbarten Häuser waren immer um sie; man ließ sie wenig allein und vermochte doch nichts über ihren Trübsinn.

Baron. Ich hab' es nie an ihr leiden können; sie war immer mit ihren Gebanken zu wenig an ber Erbe.

Friedrich. Wir tanzten um sie herum, sangen, sprangen — Baron. Und verliebtet euch untereinander, wie ich jett spüre, da ich nach Hause komme.

Veragio. Nun, bas gehört auch zur Sache.

Friedrich. Wir sind's geständig. Alles schien ihre Traurigkeit zu vermehren. Zuletzt kam die Nachricht, Ihr wäret blessiert. Da war nun gar kein Auskommen mehr mit ihr: den ganzen Tag ging's auf und ab; baso wollte sie reisen, bald bleiben. Mit jeder Post mußte man einen Brief wegschaffen; mit jeder Post wurde einer erwartet, wenn man ihr gleich die Unmöglichkeit vorstellte. Sie fing an, und zu mißtrauen, glaubte, wir hätten schlimmere Nachrichten, wollten's ihr verhehlen, und das ging an einem fort.

Veragio. Saben Sie bamals nichts an ihr verfpurt?

Friedrich. Wenn ich sagen soll, so glaube ich, daß ihr Wahnstinn schon damals seinen Ansang genommen hat; aber wer unterscheidet ihn von der tiesen Melancholie, in der sie vergraben war? Denn nach dem Schrecken, den der unglückliche Brief machte, da sie einige Tage wie in einem hitzgen Fieder lag, schien sie wenig verändert; nur war fast gar nichts aus ihr zu bringen; ihre Blicke wurden scheu und unsicher; sie schien jedermann, den sie sah, zu sürchten oder nicht zu bemerken. Sie verlangte Trauerkleider, und wenn wir sie mit der Ungewisheit trösten wollten, nahm sie sich's gar nicht an, bemächtigte sich alles, was sie an uns von schwarzem Tasset und Bändern kriegen konnte, und behing sich damit.

Baron. Macht mir ben Kopf nicht warm mit eurer Erzählung! Genug, so ist's, Herr Doktor! Sie wollte mich nicht wieder erkennen, sie floh mich wie ein Gespenst, alle Hilfe war vergebens. Und ich werbe mir ewig Vorwürfe machen, daß ich sie, auch nur auf kurze Zeit, der unmenschelichen Behandlung eines Marktschreiers überließ, der sich bei mir anzustreichen gewußt hatte. (Er tritt zurück.)

Eriedrich. Es ift wahr, sie geriet darüber in Wut, flüchtete in den Wald und versteckte sich daselbst. Man machte vergebens gütliche Bersuche, sie herauszubringen, und der Baron besteht darauf, er leide keine Gewalt mehr gegen sie. Man hat ihr heimlich eine Hütte zurecht gemacht, worin sie sich bei Tage verbirgt und wohin ihr ein Kammermädehen, das einzige Geschöpf, dem sie traut, wenige einsache Speisen heimslich schaffen darf. So leben wir in trauriger Hoffnung einen Tag nach dem andern hin. Unsere Familie, die in einem

152 Lifa.

ewigen freudigen Leben von Tanz, Gesang, Festen und Ergöhungen schwebte, streicht aneinander weg, wie Gespenster, und es wäre kein Bunder, wenn man selbst den Berstand verlore.

Perazio. Aus allem, was Sie mir fagen, kann ich noch Hoffnung fcopfen.

Graf Altenftein fommt und tritt mit bem Baron gu ihnen.

Graf Altenstein. Hören Sie, Doktor! Man erzählt mir unten wunderbare Sachen; was sagen Sie dazu? Lila hat ihrem Kammermädchen, der einzigen, zu der ihr Bertrauen auch bei ihrem Bahnsinn geblieben ist, unter dem Siegel der größten Berschwiegenheit versichert, daß sie wohl wisse, woran sie sei: es sei ihr offenbaret worden, ihr Sternthal sei nicht tot, sondern werde nur von feindseligen Geistern gefangen gehalten, die auch ihr nach der Freiheit strebten; deswegen sie unerkannt und heimlich herumwandern müsse, die Geslegenheit und Mittel fände, ihn zu befreien.

Baron. Desto schlimmer! Sie hat Netten noch eine weitläufige Geschichte von Zauberern, Feen, Ogern und Dämonen erzählt, und was sie alles auszustehen habe, bis sie mich wieder erlangen könne.

Perazio. Ift bie Nette weit?

Graf Altenftein. Sie ift bier im Saufe.

Verazio. Dies bestätigt in mir einen Gedanken, ben ich schon lange in mir herumwerfe. Wollen Sie einen Vorschlag anhören?

Baron. Anhören wohl.

Perazio. Es ist hier nicht von Kuren noch von Quadfalbereien die Rebe. Wenn wir Phantasie durch Phantasie furieren könnten, so hätten wir ein Meisterstück gemacht.

Baron. Wodurch wir fie aus bem Wahnfinn in Raferei werfen fonnten.

Graf Altenstein. Go lag ihn boch ausreben!

Veragio. Sind nicht Musik, Tang und Bergnügen bas

Element, worin Ihre Familie bisher gelebt hat? Glauben Sie benn, daß die tote Stille, in der Sie versunken sind, Ihnen und der Kranken Borteil bringe? Zerstreuung ist wie eine goldne Wolke, die den Menschen, wär' es auch nur auf furze Zeit, seinem Elend entrückt; und Sie alle, wenn Sie die gewohnten Freuden wieder genießen, werden sein wie Menschen, die in einer vaterländischen Luft sich von Mühsseligkeit und Krankheit auf einmal wieder erholen.

Baron. Und wir sollten eine Weile Thorheiten treiben, indessen die elend ist, um berentwillen wir uns sonst nur zu vergnügen schienen?

Verazio. Eben von diefem Borwurf will ich Gie befreien. Laffen Sie uns ber gnäbigen Frau bie Geschichte ihrer Phantafieen fpielen. Gie follen die Feen, Dgern und Damonen vorstellen. Ich will mich ihr als ein weiser Mann ju nähern fuchen und ihre Umftande ausforschen. Mus bem, was Sie mir erzählen, zeigt fich, baß fich ihr Zuftand von selbst verbeffert habe: fie halt Gie nicht mehr für tot; die hoffnung lebt in ihr, Gie wieder zu feben; fie glaubt felbft, daß fie ihren Gemahl burch Geduld und Standhaftigfeit wieder erwerben konne. Wenn auch nur Mufik und Tang um fie herum fie aus ber bunkeln Traurigkeit riffen, in ber fie versenft ift, wenn bas unvermutete Erscheinen abenteuer= licher Gestalten fie auch nur in ihren Soffnungen und Phan= tafieen beftartte, bas es gewiß thun wirb, fo hatten wir ichon genug gewonnen. Allein ich gehe einem weit höhern Endawed entgegen. Ich will nichts versprechen, nichts hoffen laffen -

Graf Altenstein. Der Einfall ist vortrefflich, ist so natürlich, daß ich nicht weiß, warum wir nicht selbst darauf gefallen sind. Sie glauben also, Doktor, daß wir, wenn wir der Phantasie unserer Nichte schmeicheln, etwas über sie vermögen werden?

Perasio. Bulett wird Phantafie und Wirklichkeit gu=

sammentreffen. Wenn sie ihren Gemahl in ihren Armen hält, den sie sich selbst wieder errungen, wird sie wohl glauben müssen, daß er wieder da ist.

Graf Altenstein. Bon Ogern erzählt sie, die ihr nach ber Freiheit streben? Ich will den Oger machen; etwas Wilbes ist so immer meine Sache; und Feen, schöne Feen haben wir ja genug im Hause. Kommen Sie, das müssen wir gescheit anfangen!

Vernzio. Schaffen Sie nur die nötigen Sachen herbei, für bas übrige laffen Sie mich forgen.

Baron. Ich weiß nicht — lagt uns erft überlegen.

Graf Altenstein. Ueberleg' du's, und wir wollen indes Anstalten machen. Kommen Sie, Doktor, lassen Sie und zu Netten gehen. Friedrich, reite hinüber und schaffe die Masken zusammen. In unsern beiden Häusern müssen sich jo viele alte und neue finden, daß man das ganze Kabinett der Feen damit fournieren könnte. Alles, was Hände, Füße und Kehlen hat, beruse herbei. Suche Musik aus und laß probieren, wie es in der Eile gehen will.

Friedrich. Da wird ein schönes Impromptu zusammen= gehert werden!

Graf Altenftein. Stem, es geht!

Verazis. Rommen Sie! wir wollen der Sache weiter nachbenken; Sie sollen nicht übereilt werden.

Friedrich. Und an willigen Füßen und Kehlen soll's gewiß nicht ermangeln.

## Bweiter Aufgug.

Romantische Gegend eines Parts.

Lifa.

Süßer Tob! Süßer Tob! komm und leg' mich ins kühle Grab! — Sie verläßt mich nicht, die Melodie des Todes, auch in den Augenblicken, da ich hoffnungsvoll und ruhig din. Was ift das, das mir oft so in der Seele dämmert, als wenn ich nicht mehr wäre? Ich schwanke im Schatten, habe keinen Teil mehr an der Welt. (Auf Kopf und Herz deutend.) Es ist hier so! und hier! daß ich nicht kann, wie ich will und mag — Sagt dir denn nicht eine Stimme in deinem Herzen: "Er ist nicht auf ewig dir entrissen! daure nur aus! Er soll wieder dein sein!" — Dann kommt wieder ein Schlaf über mich, eine Ohnmacht —

Ich schwinde, verschwinde, Empfinde und finde Mich kaum. Ist das Leben? Ist's Traum?

Ich follte nicht behalten, Was mir das Schickfal gab. Ich dämmre! ich schwanke! Komm, süßer Gedanke, Tod, bereite mein Grab!

(Gie geht nach bem Grunde, indes tritt herbor:)

Der Utagus (der fie bisher beobachtet, Kräuter suchend). Euch, die ihr auf wandernden Gestirnen über uns schwebt und ihre gütigen Einslüsse auf uns herab sendet, euch danke ich, daß ihr mir vergönnt habt, in guter Stunde diese niedrigen Kinder der Erbe in meinen Schoß zu versammeln! Sie sollen, zu

herrlichen Endzwecken bereitet, aus meinen Händen wohlsthätiger und wirkender wieder ausgehen durch die Gaben eurer Weisheit und euer fortdauerndes Walten.

Tila (fic nähernd). Wie kommt der Alte hierher? Was für Kräuter mag er suchen? Ist's wohl ein harmloser Mensch oder ein Kundschafter, der dich umschleicht, zu forschen, wo man dir feindselig am leichtesten beikommen mag? Daß man doch in dieser Welt so oft hierüber in Zweisel schweben muß! — Entslieh' ich ihm?

Magus (für sich, aber sauter). Auch fie, die in diesen einsfamen Gefilden wandelt, erquickt durch eure liebreiche Gegenwart! Erhebt ihr Herz, daß aus der Dunkelheit sich ihre Geister aufrichten, daß sie nicht trübsinnig den großen Endzweck versäume, dem sie heimlich sehnend entgegen hofft!

Lita. Wehe mir! Er kennt mich. Er weiß von mir. Magus. Bebe nicht, gedrückte Sterbliche! Des Freundslichen ist viel auf Erden. Der Unglückliche wird argwöhnisch; er kennt weber die gute Seite des Menschen, noch die günstigen Winke des Schicksals.

Lila (311 ihm tretend). Wer bu auch seist, verbirg unter bieser ebeln Gestalt, verstecke hinter biesen Gesinnungen keinen Berräter! Die Mächtigen sollten nicht lügen und die Gewaltigen sich nicht verstellen; aber die Götter geben auch den Ungerechten Gewalt und gut Glück den Heimtücksschen.

Magus. Immer zu mißtrauen, ist ein Irrtum, wie, immer zu trauen.

Tila. Dein Wort, beine Stimme zieht mich an.

Magus. Willst du dich einem Wohlmeinenden vertrauen, so sage, wie fühlst du dich?

Lila. Wohl, aber traurig; und vor bem Gedanken, daß ich fröhlich werden könnte, fürchte ich mich, wie vor dem größten Uebel.

Magus. Du sollst nicht fröhlich sein, nur Fröhliche machen.

Tila. Rann bas ein Unglücklicher?

Magus. Das ift fein schönster Trost. Bermeibe niemand, der dir begegnet. Du findest leicht einen, dem du hilfst, einen, der dir helfen kann.

Lila. Mein Gemut neigt fich ber Stille, ber Debe gu. Magus. Ift es wohlgethan, jeber Neigung gu folgen? Lila. Was foll ich thun?

Magus. Gütige Geifter umgeben bich und möchten bir beistehen. Sie werben bir fogleich erscheinen, wenn sie bein Berg ruft.

Lila. Go nah find fie?

Magus. So nah die Belehrung, so nah die Hilfe. Sie wissen viel, denn sie find ohne Beschäftigung; sie lehren gut, denn sie sind ohne Leidenschaft.

Lila. Führe mich zu ihnen!

Magus. Sie kommen. Du wirst glauben, bekannte Gestalten ju sehen, und bu irrst nicht.

Lita. D, biefe gefährlichste Lift tenne ich, wenn uns falsche Geifter mit Gestalten ber Liebe loden.

Magus. Berbanne für ewig bieses Mißtrauen und biese Sorgen! Rein, meine Freundin! die Geister haben keine Gestalten; jeder sieht sie mit den Augen seiner Seele in bekannte Formen gekleibet.

Lila. Wie munderbar!

Magns. Hüte dich, fie zu berühren; benn sie zerstießen in Luft. Die Augen trügen. Aber folge ihrem Rat! Was du dann fassest, was du in beinen Armen hältst, das ist wahr, das ist wirklich. Wandle beinen Pfad fort! Du wirst die Deinigen wiedersegeben werden.

Lita. Ich wandre! Und follt' ich zum stillen Flusse bes Todes gelangen, ruhig tret' ich in den Kahn —

Magus. Nimm biefes Fläschchen, und wenn du Erquidung bedarfft, salbe beine Schläfe bamit. Es ist eine Seele in diesen Tropfen, die mit der unsrigen nahe verwandt ist, freundlich sich zu ihr gesellt und schwesterlich ihr in den Augensblicken aushilft, wo sie schaffen und wirken soll und eben ersmangeln will. (Risa zaudert.) Wenn du mir mißtrauest, so wirf's ins nächste Wasser.

Lila. Ich traue und banke.

Magus. Berachte keine Erquickung, die Sterblichen so nötig ift. Es herrschen die holden Feen über das Zarteste, was der Mensch zu seinem Genuß nur sich auswählen möchte. Sie werben dir Speise vorsetzen. Verschmähe sie nicht.

Lila. Dlir efelt vor jeder Roft.

**Magus.** Diese wird bich reizen. Sie ist so ebel als schmachaft, und so schmachaft als gesund.

Tila. Einer Büßenden ziemt es nicht, sich an herrlicher Tafel zu weiben.

Magus. Glaubst du, dir zu fruchten und den Göttern zu dienen, wenn du dich bessen enthältst, was der Natur gemäß ist? Freundin! dich hat die Erfahrung gelehrt, daß du dich selbst nicht retten kannst. Wer Hilfe begehrt, muß nicht auf seinem Sinne bleiben.

Lila. Deine Stimme gibt mir Mut. Kehr' ich aber in mein Herz zurück, so erschrecke ich über den ängstlichen Ton, der darin wiederhallt.

Magus. Ermanne bich, und es wird alles gelingen.

**Lila.** Was vermag ich?

Magus. Wenig! Doch erniedrige nicht beinen Willen unter bein Bermögen.

Feiger Gebanken Bängliches Schwanken, Weibisches Zagen, Nengkliches Klagen Wendet kein Elend, Macht dich nicht frei. Allen Gewalten Zum Trut sich erhalten, Rimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet die Arme Der Götter herbei. (ab.)

Lila (allein). Er geht! Ungern seh' ich ihn scheiben. Wie seine Gegenwart mir schon Mut, schon Hoffnung einstößt! Warum eilt er? Warum bleibt er nicht, daß ich an seiner Hand meinen Wünschen entgegengehe? Nein, ich will mich einsam nicht mehr abhärmen, ich will mich der Gesellschaft erfreuen, die mich umgibt. — Zaudert nicht länger, liebliche Geister! Zeigt euch mir! Erscheinet, freundeliche Gestalten!

Chor ber Feen, erft in ber Ferne, bann naher. Buleht treten fie auf, an ihrer Spitge Almaibe.

Chor. Mit leisem Geschwister,
Ihr lüft'gen Geschwister,
Zum grünenden Saal!
Erfüllet die Pflichten!
Der Mond erhellt die Fichten,
Und unsern Gesichten
Erscheinen die lichten,
Die Sternlein im Thal.

(Bafrend diefes Gefangs hat ein Teil bes Chors einen Tang begonnen, zwifchen welchem Lila julcht binein tritt und Almaiben anrebet.)

Lita. Berzeiht einer Irrenden, wenn sie eure heiligen Reihen stört! Ich bin zu euch gewiesen, und da ihr mir ersicheint, ist es mir ein Zeichen, daß ihr mich aufnehmen wollt. Ich ergebe mich ganz eurem Rat, eurer Leitung. Wäret ihr Sterbliche, ich könnte euch meine Freundinnen heißen, euch Liebe geben und Liebe von euch hoffen. Täuscht mein Herz nicht, das Hilfe von euch erwartet!

Almaide.

Sei nicht beklommen! Sei uns willkommen! Traurige Sterbliche, Weibe dich hier!

Wir in ber Hülle Nächtlicher Stille Weihen Den Reihen, Lieben die Sterblichen; Keine verderblichen Götter find wir.

(3m Grunde eröffnet fich eine icon erleuchtete Laube, worin ein Tifch mit Speifen fich zeigt, baneben zwei Seffel fteben.)

Sei uns willsommen! Sei nicht beklommen! Traurige Sterbliche, Weibe dich hier!

(Lila wird von den Feen in die Laube genötigt, sie setzt sich an den Tisch, Almaide gegen sie über. Die tanzenden Feen bedienen beide, indes das singende Chor an den Seiten des Theaters verteilt ist.)

Chor.

Wir in der Hülle Rächtlicher Stille Weihen Den Reihen, Lieben die Sterblichen; Keine verderblichen Götter sind wir.

(Lila fieht auf und fommt mit Almaiden beroor.)

Almaide. Du bist mit wenigem gesättigt, meine Freundin. Fast könntest du mit uns wandeln, die wir leichten Tau von der Lippe erquickter Blumen saugen und so uns zu nähren gewohnt sind.

Lila. Nicht die Freiheit eines leichten Lebens fättigt

mich; ber Kummer eines ängstlichen Zustandes raubt mir bie Luft zu jeder Speise.

Almaide. Da bu uns gesehen hast, kannst bu nicht länger elend bleiben. Der Anblick eines wahrhaft Glücklichen macht glücklich.

Lila. Mein Geift fteigt auf und finft wieber gurud.

Almaide. Auf zur Thätigkeit, und er wird von Stufe zu Stufe steigen, kaum raften, zurud nie treten. Auf, meine Freundin!

Lila. Was ratft bu mir?

Almaide. Bernimm! Es lebt bein Gemahl.

Tila. Ihr Götter, hab' ich recht vermutet?

Almaide. Allein er ift in der Gewalt eines neibischen Dämons, der ihn mit sugen Träumen bändigt und gefangen hält. Aila. So abnt' ich's.

Almaide. Er fann nie wieder erwachen, wenn bu ihn nicht wedst.

Lila. So ift er nicht tot? Gewiß nicht tot? Er ruht nur auf einem weichen Lager, in keiner Gruft, ein herrlicher Thronhimmel wölbt sich über bem Schlafenden? Leise will ich an seine Seite treten, erst ihn ruhen sehen und mich seiner Gegenwart erfreuen. Träumt er benn wohl von mir? — Dann fang' ich leise, leise nur an: Mein Lieber, erwache! Erwache, mein Bester! Sei wieder mein! Richte dich auf! Höre meine Stimme, die Stimme beiner Geliebten! — Wird er benn auch hören, wenn ich ruse?

Almaide. Er wird.

Tila. O, führe mich zur Stätte, wo er sein Haupt niedergelegt hat! — Und wenn er nicht sogleich erwachen will, fass' ich ihn an und schüttl' ihn seise und warte bescheiben und schüttl' ihn stärker und ruse wieder: Erwache! — Nicht wahr, es ist ein tieser Schlaf, in dem er begraben liegt?

Almaide. Ein tiefer Zauberschlaf, ben beine Gegenwart leicht zerstreuen fann.

Lila. Lag uns nicht verweilen!

Almaide. Die Stätte seiner Ruhe vermögen wir nicht sogleich zu erreichen; es liegt noch manche Gefahr, manches Hindernis dazwischen.

Aila. D Himmel!

Almaide. Dein Zaubern selbst war schuld, baß sich biese Gefahren, biese Hindernisse nur vermehrten. Nach und nach hat jener Dämon alle beine Verwandte, alle beine Freunde in seine Gewalt gelockt, und wenn du säumst, wird er auch bich überlisten; denn auf dich ift gezählt.

Lila. Wie kann ich ihm entgehen? wie fie befreien? Komm! Hilf mir! Komm!

Almaide. Ich kann bich nicht begleiten, bir nicht helfen. Der Mensch hilft sich selbst am besten. Er muß wandeln, sein Glück zu suchen; er muß zugreifen, es zu fassen; günstige Götter können leiten, segnen. Bergebens fordert ber Lässige ein uns bedingtes Glück. Ja, wird es ihm gewährt, so ist's zur Strafe.

Lila. So fahret wohl! Ich gehe allein auf dunkelm Pfade.

Almaide. Berweile biefe Racht! Mit bem fröhlichen Morgen follft bu einen glücklichen Weg antreten.

Lila. Nein, jett! jett! Auf dem Pfade des Todes gleitet mein Fuß willig hinab.

Almaide. Sore mich!

Lila. Bom Grabe her fäuselt die Stimme des Windes lieblicher, als beine suße Lippe mich locken kann.

Almaide (für sich). O weh! Sie fällt zurück! Ich habe zu viel gesagt! (Laut.) Hier in dieser Laube steht für dich ein Ruhebette. Bediene dich sein, indessen wir unsre stillen Weihungen vollenden. Wir wollen dich vor der Kühle der Nacht, vor dem Tau des Morgens bewahren, schwesterlich für dich sorgen und deine Pfade segnen.

Lila. Es ist vergebens, ich kann nicht ergreifen, was ihr bietet. Eure Liebe, eure Güte fließt mir wie klares Wasser burch die fassenden Hände.

Almaide (für fic). Unglückliche, was ist für bich zu hoffen? (Laut.) Du mußt bei uns verweilen!

Lila.

Ich fühle die Güte Und kann euch nicht danken. Berzeihet dem kranken, Berworrenen Sinn!

Mir ist's im Gemüte Bald düster, bald heiter; Ich sehne mich weiter Und weiß nicht, wohin. (ab.)

Almaide. Sie verliert sich in die Busche. Sie entfernt sich nicht weit. Auf, Schwestern, fingt ihr ein Lied, daß ber Ton bes Trostes um ihren Busen schalle.

Almaide (mit bem Chor).

Wir helfen gerne, Sind nimmer ferne, Sind immer nah. Rufen die Armen Unser Erbarmen, Gleich sind wir da!

# Pritter Aufzug.

Rauher Balb, im Grunde eine Bohle.

Almaibe. Magus.

Magus. Göttliche Fee! Was du mir erzählst, verwundert mich nicht. Beruhige dich! Diese Rückfälle mussen uns nicht erschrecken. Zebe Natur, die sich aus einem gesunkenen Zustande erheben will, muß oft wieder nachlassen, um sich von der neuen, ungewohnten Anstrengung zu erholen. Ich fürchte mich vor niemand mehr, als vor einem Thoren, der einen Anlauf nimmt, klug zu werden. Wir müssen nicht verzagen, wir haben mehr solche Szenen zu erwarten. Genug, daß sie einige Speise zu sich genommen, daß sie den Gedanken gefaßt hat, an ihr liege es, die Ihrigen zu retten. Wir haben uns nur zu hüten, daß wir sie nicht zu geschwinde geheilt glauben, daß wir den Gemahl ihr nicht eher zeigen, dis sie fähig ist, seine Gegenwart zu ertragen. Laß uns eilen, ihr Platz machen! Sie kommt hieher, wo neue Erscheinungen auf sie warten!

Lila (mit dem Fläschofen in der Hand). Ich habe dir unrecht gesthan, edler Alter! Ohne beinen Balsam würde es mir schwer geworden sein, diesen düstern, rauhen Weg zu wandeln. Die freundlichen Gottheiten sind geschieden. Mich hält die Nacht in ihren Tiesen. Die Sterne sind geschwunden. Ein rauher, ahnungsvoller Wind schwebt um mich her.

Char der Gefanguen (von innen). Wer rettet!

Lila. Es bangt und wehklagt aus ben Söhlen!

Chor (von innen). Weh! Weh!

**Lila.** Entgegen, schwaches Herz! Du bist so elend und fürchtest noch?

Chor (von innen).

Erbarmen!

Was hilft uns Armen

Des Lebens holber Tag!

Lila. Es ruft dir! dir! um Hilfe! Die armen Berlaßnen! Uch! — Ja, es sind die Deinen. Ihr Götter! Hier sind sie verschlossen! Hier gefangen! Ich halte mich nicht, es koste, was es wolle. Ich muß sie sehen, sie trösten und, wenn es möglich ist, sie retten!

Gefangne treten auf in Retten, betlagen ihr Schidfal in einem traurigen Tange; ba fie juleht Lita erbliden, fiaunen fie und raten ihr pantomimifc, fic ju entfernen.

Tila. Ihr werbet mich nicht bewegen, euch zu verlassen. Bielleicht bin ich bestimmt, euch zu befreien und glücklich zu

machen. Der himmel führt oft Unglückliche zusammen, daß beider Elend gehoben werbe.

### Friedrich tritt auf.

Ertedrich. Wer ift die Berwegne, die sich dem Aufenthalt der Angst und der Trauer nähern darf? Himmel, meine Nichte! Lila, bist du's?

Lila. Friedrich! Darf ich mir trauen?

Friedrich. Ja, ich bin's.

Lila. Du bist es! (Sie fast ihn an.) Seib Zeugen, meine Hänbe, baß ich ihn wieber habe! — Und in diesem Zustande?

Friedrich. Soll ich bir's sagen? Soll ich beine Trauer vermehren? Ich bin, wir sind in diesem Zustande durch beine Schuld.

Lila. Durch meine?

Eriedrich. Erinnerst bu bich? Es ist furze Zeit, als ich bir nicht weit von bieser Stelle begegnete.

Fila. Deinen Schatten glaubte ich zu sehen, nicht bich. Friedrich. Eben das war mein Unglück! Ich reichte dir die Hand, ich reichte dir sie flehend. Du eiltest nur schneller vorüber. Ach, es war eben der Augenblick, da mich der Dämon durch seinen grausamen Oger verfolgen ließ. Hättest du mir deine Hand gereicht, er hätte keine Gewalt über mich gehabt, wir wären frei und hätten zur Freiheit deines Gemahls zussammen wirken können.

Mila. Weh mir!

Eriedrich. Siehst du hier biese? Du kennst sie alle. Den frohen Karl, den schelmischen Heinrich, den treuen Franz, den dienststertigen Ludwig, diese guten Nachbarn hier, du erskennst sie. Küßt ihr die Jand! Freut euch ihrer Gegenwart! (Einige der Gesangenen treten zu ihr, geben pantomimisch ihre Freude zu erkennen und füssen ihr die hände.)

Lita. Ihr feib's! Ihr feib mir alle willtommen! — In Ketten find' ich euch wieber! Gute Freunde! Sab' ich euch boch wieber! Sind wir boch wenigstens zusammen! Wie lang ist's, daß wir uns nicht gesehen haben? Wie kann ich euch retten? (Sie sieht sie von Berwundrung an, schweigt und sieht sie immer starrer und flarrer an. Endlich wendet sie sich ängstlich hinweg.) Wehe mir! Ich kann nicht bleiben, ich muß euch verlassen.

Friedrich. Wie? Warum? Statt mit uns zu ratschlagen, wie wir dem gemeinsamen Uebel entgehen können, willst du fliehn?

Tila. Ach, es ift nicht Feigheit, aber ein unbeschreiblich Gefühl. Eure Gegenwart ängstigt mich, eure Liebe! Nicht die Furcht vor dem Ungeheuer. Stünde er da, ihr solltet sehen, daß Lila nicht zittert. Eure Liebe, die ich mir nicht zueignen kann, treibt mich von hinnen! Eure Stimme, euer Mitleiden mehr als eure Not! — Was kann ich sagen? — Laßt mich — Laßt mich!

Friedrich. Bleib und erwirb den Frieden, Bleibe, du wirst uns befreien; Freundliche Götter verleihen Den schönsten Augenblick.

Aila. Ach, mir ift nicht beschieben, Der Erbe mich zu freuen; Feindliche Götter streuen Mir Elend auf mein Glück!

Friedrich. Laß dich die Liebe laben! Aila. Ach, sie ist mir entslohn!

Lila. Ach, sie ift mir entflohn! Friedrich. Mit allen himmelsgaben

Sollst bu ihn wieder haben,

Ist er so nahe schon.

Tila. Ach, alle Himmelsgaben Sollt' ich im Traum nur haben? Wandre zum Grabe schon!

(Lila geht ab, Friedrich und die übrigen feben ihr verlegen nach.)

Magus. Folgt ihr nicht! Haltet sie nicht auf! Ich habe euch und sie wohl beobachtet. Ich zweisse nicht an

einem günstigen Ausgange. Ich werbe ihr folgen, ihr Mut einsprechen, sie hierher zurückringen. Es ist die Zeit, da der Oger von der Jagd zurückehrt. Da sie der Liebe wenig Gehör gibt, laßt uns sehen, ob Gewalt und Unrecht sie nicht aus dem Traume wecken. (Magus ab.)

(Der Oger tommt von der Jagd jurud und freut fich feiner Beute. Er läßt fich von den Gefangenen bedienen, fie formieren einen Aang; der Oger tritt in die Soble.)

**Lila** (welche eine Zeitlang von der Seite zugesehen, tritt hervor). Nun erst erkenn' ich mich wieder, da mein Herz an diesen fürchters lichen Platz sehnsuchtsvoll hersliegt. Ja, ich will's, ich kann's, ich bin's ihnen schuldig. Meine Freunde!

Friedrich. Was bringst du uns, Geliebte?

Lila. Mich selbst. Es ist nur ein Mittel, euch zu retten — baß ich euer Schicksal teile.

Friedrich. Wie?

Lita. Mir ift offenbart worden: ich muß dem Oger trogen, ihn auffordern, ihn reizen; und da ich keine Waffen habe, ihn zu bekämpfen, ihn zu überwinden, sollen mir die Ketten willkommen sein, die mich an eure Gesellschaft schließen.

Friedrich. Du wagft viel.

Lila. Seib ruhig; benn ich bin ber Eimer, ben bas Schickfal in ben Brunnen wirft, um euch heraus zu ziehen.

Der Dger tritt auf, erblidt Lila.

Lila. Ungeheuer, tritt näher! Meine Stimme ist die Stimme der Götter! Gib diese los, oder erwarte die Rache der Jmmergütigen!

(Unter bem Aitornell zu folgender Arie zeigt der Oger feine Berachtung ihrer Schwach. beit; er gebietet den Seinigen, Retten herbeizubringen, welche ihr angelegt werden.)

Tila. Ich biete dir Trutz, Gib her beine Ketten! Die Götter erretten, Gewähren mir Schutz. Ich soll vor dir erzittern? Mir regt sich alles Blut, Und in den Ungewittern Erzeigt sich erst der Mut. (Der Oger geht ab.)

Friedrich. Jetzt, da du dich so männlich bezeigst, kann ich dir erst ein Geheimnis entbecken, das vorher meine Lippe nicht überschreiten durfte. Ja, du konntest allein durch diese That uns alle retten. Halte dich sest an unsre Gesellschaft!

Lila. Ift's gewiß?

Frtedrich. Ganz gewiß. Der Dämon hat seine Feinbe mächtiger gemacht, er hat dich zum Siege gefesselt; er wird sich einen Brand ins Haus tragen, der sein ganzes Reich verzehren soll.

Lila. Sage weiter. Ich sehe nur Männer hier! Wo sind meine Schwestern, unfre Nichten, wo die Freundinnen?

Friedrich. Auf bas seltsamste gefangen. Sie sind genötigt, ihr Tagewerk am Rocken zu vollenden, wie wir den Garten zu besorgen und im Palaste zu dienen. Du wirst sie sehen.

Lila. Ich brenne vor Begierbe.

Friedrich. Doch lag uns ohne Beistand ber Geister nicht eilen; sie kommen, wir bedürfen ihres Rats.

### Almaibe, Chor ber Feen treten auf.

Almaide. Teure Schwester, find' ich bich wieber!

Lila. In Freud' und Schmerzen. Gefangen hier mit biesen Geliebten. Ihre Gegenwart tröstet mich über alles und belebt meine Hoffnung.

Almaide. Laß dich nicht wieder durch unzeitige Trauer, durch Bangigkeit und Sorgen zurückziehn. Gehe vorwärts, und du erlangst beine Bünsche.

Lila. Laßt mich balb ans Ziel meiner Hoffnungen ge- langen.

Almaide. Schreite gu! Niemand fann es bir entruden. Nur vernimm unfern Rat!

Lila. Wie gern vernehm' ich, wie gern befolg' ich ihn! Almaide. Sobald bu in bem Garten angelangt bift, so eile an den nächsten Brunnen, dein Gesicht und deine Hände zu waschen; sogleich werden diese Ketten von deinen Armen fallen. Sile sodann in die Laube, die mit Rosenbüschen umsschattet ist. Dort wirst du ein neues Gewand sinden; bekleide dich damit, wirs beine Trauer ab und schmücke dich, wie es einer Siegerin ziemt. Lege den gestickten Schleier ums Haupt; dieser schwalt des Dämons. So viel können wir thun; das übrige ist dein Werk.

Lila. Belehrt mich weiter, mas werb' ich finden?

Almaide. Diese Freunde werden dir alles erklären. Dein Geist wird dich leiten, in jedem Augenblick das Rechte zu wirken. Nur froh! Nur bald! Wir sagen, bein Gemahl, dein Geliebter ist nah.

Miln. Sterne! Sterne!

Er ift nicht ferne! Liebe Geifter, kann es geschehn, Laßt mich die Stätte des Liebsten sehn! Götter, die ihr nicht bethöret, Höret, Hier im Walde Balde Gebt mir den Geliebten frei! Ja, ich fühl' beglückte Triebe! Liebe

friedrich und Almaide mit bem Char der geen und Gefangenen.

Gerne! Gerne! Er ift nicht ferne! Nur gebuldig, es foll geschehn! Du follst die Stätte bes Liebsten sehn. Wir, die wir das Schicksal hören, Schwören, Her im Walde Balde Machst du den Geliebten frei! Sei nicht bange, sei nicht trübe, Liebe Löst die Zauberei.

# Vierter Aufzug.

Balb.

### Almaide. Friedrich.

Friedrich. Nur einen Augenblick, meine Beste! Welche Dual, dir so nahe zu sein und dir kein Wort sagen zu können! Dir nicht sagen zu dürfen, wie sehr ich dich liebe! Hab' ich doch nichts anders als diesen einzigen Trost! Wenn mir auch der geraubt werden sollte —

Almaide. Entfernen Sie sich, mein Freund! Es sind viele Beobachter auf allen Seiten.

Eriedrich. Was können sie sehen, mas fie nicht schon wissen: bag unfre Gemüter auf ewig verbunden find.

Almaide. Laffen Sie uns jeden Argwohn vermeiben, ber unfer unwürdig mare.

Friedrich. Ich verlasse dich! Deine Hand, meine Teure!

Magus. Find' ich euch so zusammen, meine Freunde? Berspracht ihr mir nicht heilig, ihr wolltet auf euern Posten bleiben? Graf! Graf! man wollte sich klug betragen. Sie

wissen, daß ber Baron nicht immer guter Laune ist, daß man ihn oft auf seine Schwester eifersuchtig halten sollte.

Friedrich. Machen Sie mir keine Borwürfe! Sie wissen nicht, was ein Herz wie bas meinige leibet.

Alle biese langen Stunden Konnt' ich ihr kein Wörtchen sagen; Eben hab' ich sie gefunden; Darf nicht meine Leiden klagen, Wenn ich lang bescheiden war?

Ja, ich gehe, teurer Meister, Du beherrscheft unfre Geister.

(Bu Almaiben.)

Ja, ich bleibe, wie ich war. (Zum Magus.)

Laß ein tröftlich Wort mich hören! Ewig werb' ich bich verehren, Aber, aber keine Lehren! Lehren nützen mir kein Haar!

(Für sich.)

Klug hat er es unternommen; Lila foll Berftand bekommen, Ach! und ich verlier' ihn gar!

(Friedrich geht an ber einen Seite ab, an ber andern ber Magus mit Almaiden.)

Der hintere Borhang öffnet sich. Man erblickt einen schön geschmudten Garten, in bessen Grunde ein Gebäude mit sieben Hallen steht. Jede halle ift mit einer Thüre verschlossen, an deren Mitte ein Roden und eine Spindel befesigt ift; an der Seite bes Rodens sind in jeder Thure zwei Oeffnungen, so groß, daß ein paar Arme durchreichen können. Alles ift romantisch verziert.

Die Chore ber Befangenen find mit Gartenarbeit beschäftigt, bas tangenbe Chor formiert ein Ballett.

Graf. Friedrich und der Magus treten herein. Der Magus scheint mit dem Grafen eine Abrede zu nehmen und geht sodann auf der andern Seite ab. Friedrich gibt den Chören ein Zeichen. Sie fiellen sich an beide Seiten.

Friedrich. Auf aus ber Ruh! Auf aus ber Ruh! Horet bie Freunde, sie rufen euch zu!

Horchet bem Sange, Schlaft nicht so lange!

Chor. Auf aus ber Ruh! Auf aus ber Ruh! Höret die Freunde, fie rufen euch zu!

Chor der Frauen (von innen).

Laßt uns die Ruh! Laßt uns die Ruh! Liebliche Freunde, nur fingt uns dazu! Euer Getöne Wieget so schöne! Laßt uns die Ruh, Liebliche Freunde, nur fingt uns dazu!

Chor der Männer. Auf aus der Ruh!
Höret die Freunde, sie rusen euch zu!
Horchet dem Sange,
Baubert nicht lange!
Auf aus der Ruh!
Höret die Freunde, sie rusen euch zu!

(Es laffen fich Sanbe feben, bie aus ben Offfnungen heraus greifen, Roden und Spinbel faffen und ju fpinnen anfangen.)

Chor der Männer. Spinnet bann, spinnet bann Immer geschwinder! Endet das Tagwerk, Ihr lieblichen Kinder!

Chor der Frauen (von innen). Freudig im Spinnen, Eilig zerrinnen Uns die bezauberten Ledigen Stunden. Uch, find so leichte Nicht wieder gefunden!

Chor der Männer. Spinnet bann, spinnet bann Immer geschwinder! Endet das Tagwerk, Ihr lieblichen Kinder! Es eröffnen fich die fieben Thüren. Marianne tritt ohne Maste aus ber mittelften, Sophie und Lucie aus ben nächsten beiben. Das singende und tanzende Chor ber Frauen kommt nach und nach in einer gewisen Ordnung hervor. Das singende Chor ber Frauen tritt an die Seite zu dem Chor der Männer, Marianne zu Friedrichen; die beiben tanzenden Chore vereinigen-fich in einem Ballette; indesien lingen:

### Die Chore der Manner und Frauen.

So tanzet und springet In Reihen und Kranz! Die liebliche Jugend, Ihr ziemet der Tanz.

Am Roden zu sitzen Und fleißig zu sein, Das Tagwerk zu enden, Es schläfert euch ein.

Drum tanzet und springet, Erfrischt euch das Blut, Der traurigen Liebe Gebt Hoffnung und Mut!

(Borstehendes Tutti wird mit Absähen gesungen, zwischen welchen der Ballettmeister in Gestalt des Dämons ein Solo und mit den ersten Anzerinnen zu zwei, auch zu drei tanzt. Ueberhaupt wird die ganze Anstalt des vierten Alts völlig seinem Geschmack überkassen.

Lila (welche sich während des vorhergehenden Tanzes manchmal bliden lassen, tritt unter der lehten Strophe in die Mitte der Tanzenden und Singenden. Sie hat ein weißes Aleid an, mit Blumen und frühlichen Farben geziert). So find' ich euch denn alle hier zusammen! Wie lange hab' ich euch entbehren müssen! Darf ich hoffen, daß die Gewalt des Dämons bald übermunden mirb?

Fophie. Sie ist's burch beine Gegenwart. Sei uns willkommen, Schwester!

Lita. Willfommen, meine Sophie! Meine Lucie, willfommen! Maxianne, bist bu es wirklich?

Marianne. Umarme mich, teure Freundin!
(Aus begrüßen sie, umarmen sie, tissen ihr die Sande.)
Lita. Wie wunderlich seid ihr angezogen!

Tucte. Balb hoffen wir von biefen Rleibern, von biefem läftigen Schmucke befreit zu fein.

Lila. Welch eine seltsame Erscheinung tritt hier auf? Magus. Erkennst du mich nicht, meine Freundin?

Lila. Sagt mir, woran ich bin! Es kommt mir alles, ich komme mir selbst so wunderbar vor. Ist das nicht unser Garten? Ist das nicht unser Gartenhaus? Was soll die Mummerei am hellen Tage? Irr' ich mich nicht, so scheinst du älter, als du bist. Dieser Bart schließt nicht recht ans Kinn.

Magus. In wenig Augenblicken siehst du mich wieder. Du bist am Ziele; ergöße dich mit den Deinigen, bald sollst du deinen letzten Bunsch befriedigt sehn. Du sollst deinen Gemahl in deine Arme schließen. (ab.)

Lila. Am Ziele!

Ich fühle

Die Nähe

Des Lieben

Und flehe,
Getrieben

Bon Hoffnung und Schmerz:
Ihr Gütigen,
Ihr könnt mich nicht lassen!

Laßt mich ihn fassen,
Selig befriedigen

Das bangende Herz!

Der Baron, Graf Altenftein, Beragio in Sausfleibern treten auf.

Der Baron. Haltet mich nicht länger! Wenn Euer Mittel gewirft hat, werter Doktor, so ist es Zeit, daß wir uns ihrer versichern! Lila! meine Geliebte, meine Gattin!

Lita. O Himmel, mein Gemahl! Wo kommst du her? So erwartet und so unerwartet! Mein Oheim! Meine Freunde! Mein Gemahl!

### Bahrend ber Freude bes Bieberertennens fingt:

Das Chor. Nimm ihn zurück! Die guten Beifter geben Dir fein Leben, Dir bein Glück; Neuem Leben, Uns gegeben, Komm in unsern Arm zurück!

Empfinde bich in seinen Russen Friedrich. Und glaub' an beiner Liebe Glück: Was Lieb' und Phantafie entriffen, Gibt Lieb' und Phantafie gurud.

Nimm ihn zurück! Chor. Die guten Beifter geben Dir sein Leben,

Dir bein Blück!

Marianne. Er überftand die Todesleiben, Du haft vergebens bich gequält: Bu unferm Leben, unfern Freuden Haft bu uns nur allein gefehlt.

Chor. Neuem Leben. Uns gegeben, Romm in unsern Arm zurück!

Ich habe bich, Geliebter, wieber, Lila. Umarme bich, o bester Mann! Es beben alle mir die Glieder Bom Glud, bas ich nicht fassen kann.

Thor. Weg mit ben gitternden, Alles verbitternben Zweifeln von hier!

Nur die verbündete, Ewig begründete Wonne sei bir!

Kommt, ihr entronnenen, Wiebergewonnenen Freuden heran! Lebet, ihr Seligen, So die unzähligen Tage fortan!

# Die Fischerin.

## Ein Singspiel.

Auf dem natürlichen Schauplat im Park zu Tiefurt an der Im vorgestellt.

### Berfonen.

Dortchen. Riflas, ihr Bräutigam. Ihr Bater. Nachbarn.

Unter hohen Erlen am Flusse stehen zerstreute Fischerhütten. Es ift Nacht und stille. An einem kleinen Feuer sind Töpse gesetzt, Netze und Fischergeräte rings umher ausgestellt.

Dortden (befdaftigt, fingt).

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Bater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er saßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang bein Gesicht? —-Siehst, Bater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand."— Oochhe, Wette. VII. Mein Bater, mein Bater, und hörest du nicht, Bas Erlenkönig mir leise verspricht? — Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind. —

"Willst, seiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und singen dich ein."

Mein Bater, mein Bater, und siehst bu nicht bort Erlkönigs Töchter am büstern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. —

"Ich liebe bich, mich reizt beine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt!" — Mein Bater, mein Bater, jetzt faßt er mich an! Erlfönig hat mir ein Leids gethan! —

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er hält in Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Müh und Not; In seinen Armen das Kind war tot.

Nun hätt' ich vor Ungeduld alle meine Lieder zweimal durchgesungen, und es thäte not, ich singe sie zum drittensmal an. Sie kommen noch nicht! kommen nicht! und bleiben wieder wie gewöhnlich unerträglich außen, so heilig sie versprochen haben, heute recht beizeiten wieder da zu sein. Die Erdäpfel sind zu Mulm verkocht, die Suppe ist angedrannt, mich hungert, und ich schiede von jedem Augenblick zum andern auf, meinen Teil allein zu essen, weil ich immer denke, sie kommen, sie müssen kommen. Bei den Mannsleuten ist alle Mühe verloren, sie sind doch nicht zu bessern. Ich habe gedroht, gemurrt, Gesichter geschnitten, das Essen verdorben

und, wenn bas alles nicht helfen wollte, recht ichon gebeten; und fie machen's einen Tag wie ben anbern nach ihrer Beife. Ueber Niflas ärgere ich mich am meiften; benn ber will wunder thun, als wenn er mich lieb hätte, als wenn er mir alles an ben Augen absehn wollte, und bann treibt er's boch, als wenn ich schon seine Frau ware. Berlohnte fich's nur ber Muhe, fo möchte noch alles gut fein. Rämen fie immer von ihrem Fange recht belaben gurud, bag bas Schiff finfen möchte und man was zu Markte tragen fonnte, ba möcht's noch gut fein, man fonnte nachher auch wieber etwas auf fich wenden und brauchte nicht immer fo schlecht zu effen, gu trinfen und einherzugehn. Gerabe bas Gegenteil! je weniger gefangen, je fpater fommen fie nach Saus. Neulich abend habe ich ihnen vom Sugel zugesehen, wie fie's machen, und wäre faft vor Ungebuld vergangen. Anftatt hubich frisch gu rubern, laffen fie ben Rahn treiben und rauchen ihr Bfeifchen in Ruh. Da kommt einer ben Fußpfab am Ufer ber, ba reitet einer feine Pferbe in bie Schwemme, ba gibt's Guten= tags und Gutenabends, bag fein Enbe ift. Balb fahren fie ba an, balb borten, und bas größte Unglud ift, bag bie Schenke am Waffer liegt. Gie find gewiß wieber ausgeftiegen und laffen fich's wohl fein, und wann fie nach Saufe fommen, find fie wieder burftig. Es ift mir recht guwiber! recht ernft= lich zuwider!

Für Männer uns zu plagen, Sind leiber wir bestimmt. Wir lassen sie gewähren, Wir solgen ihrem Willen; Und wären sie nur bankbar, So wär' noch alles gut.

Und rührt fich im Herzen Der Unmut zuweilen: Stille! heißt es, Stille, liebes Herz! Aber ich will auch nicht länger Allen ihren Grillen folgen, Alles mir gefallen lassen; Will nach meinem Kopfe thun!

Wenn ich nur was anstellen konnte, mas fie recht verbröffe! Wenn ich bofe thue, find fie freundlich, und wenn ich ihnen die Schuffel hinftoße, so effen fie gang gelaffen. Wenn ich mich in eine Ede setze, so sprechen fie unter sich. sagt immer, die Weiber schwätzten viel, und wenn die Männer anfangen, so hat's gar kein Ende. Ich will mich ins Bette legen und das Feuer ausgehn lassen, da mögen sie sehen, wer ihnen aufwartet. Ja, mas hilft mich bas? Da laffen sie mich wohl auch liegen! Ich wollte lieber, sie zankten und lärmten: es ist nichts abscheulicher als aleichaultige Mannsleute! Ich bin so wild, so toll, daß ich gar nicht weiß, was ich anfangen soll. Ich möchte mir selbst was zuleide thun! Sie werben mich am Enbe noch rafend machen! Und wenn's gar zu bunt wird, so spring' ich ins Wasser! Da mögen sie zusehn, wo sie ein Dortchen wiederkriegen, das ihnen ihre Sachen so ordentlich halt und alles von ihnen erträgt, nicht von Sause kommt und für alles sorgt. Wann ich tot bin, ba werden fie fehn, was fie an mir gehabt haben, werden sich ihre Undankbarkeit vorwerfen, es wird aber zu spät sein. und es wird mir und ihnen nichts helfen. (Sie fangt an zu weinen.) Da werden sie sich die Haare ausraufen und werden schreien und jammern, daß fie nicht eher nach Hause gekommen find. Aber ich bin boch ein rechter Narr, daß ich mich so um sie betrübe! Und wann sie nach Hause kommen, thun sie, als wenn's gar nichts ware. Ich könnte sie schon strafen, bak fie mich so oft in Sorgen laffen für nichts und wieder nichts. und wenn ich bente, es ist einem ein Unglud geschehen, so laffen fie fich's beim Branntewein wohl schmecken. - - 3a. bas will ich thun! Es soll aussehen, als wenn ich ins Wasser gefallen mare. Den einen Eimer will ich verstecken und ben

andern aufs Brett hinauf stellen und mein Hütchen ins Gebusch hängen: sie sollen glauben, ich sei ins Wasser gefallen, und am Ende will ich sie recht auslachen. (Man hört von weitem singen.) Ich höre sie schon von weitem. (Sie macht alles zurechte, stellt den Eimer, hängt das hütchen ins Gebusche.) So sieht's recht natürlich aus! Nun mögt ihr's haben! (Sie versiecht sich.)

Der Bater und Riflas (in ber Ferne im Rahne).

Wenn ber Fischer 's Net auswirft, Die Fischlein aufzufangen, Spannt er still und hoffnungsvoll, Viel Beute zu erlangen. Rasch wirft er die Garn' hinaus; Kehrt betrübt und leer nach Haus.

Fähret benn ben anbern Tag Mit seinem Schiffsein wieber, Und von schönem, reichem Fang Sinkt bas Schiff fast nieber; So wir suhren heut hinaus, Rehren vergnügt und reich nach Haus.

Dortchen (tage fic wieder sehen). Fast wird mir's bange! Ich rnöcht' es wieder weg thun! Soll ich? Soll ich nicht? Sie sind gar zu nahe, ich muß es lassen.

Atklas (herausspringend). Haltet an! Ich will ben Rahn Festbinden.

Water. Das hieß ein Fang!

Miklas. Der beste im ganzen Jahr.

Yater. Und so unvermutet! Ich dachte an nichts weniger. Nur geschwind! daß sie nur alle, wie sie sind, in die Fisch= kaften kommen bis morgen frühe.

Niklas. Sie gehn nicht alle hinein.

Pater. Wir lassen einen Teil in ben Gefäßen stehen. Sie muffen nur in ber Nacht noch einmal frisch Wasser haben.

Miklas. Dafür laßt mich forgen.

Mater. Gib her, ich will bas hinübertragen.

Miklas. Geht nur hinauf und ruht aus, und fagt's Dortchen, und seht, wie es mit dem Effen steht. Sie wird uns gewiß freundliche Gesichter machen, da wir so glücklich nach Hause kommen.

Vater. Du wirft nicht fertig.

Niklas. Gleich! Gleich! Gebt nur acht, wie geschwind ich bin.

Hater (herauskommend). Es ist boch ein großer Unterschieb, ob man viel gefangen hat ober nichts. Geht's? Kommst du zurecht?

Niklas. Recht gut!

Nater. Dortchen! — Bo ftickst bu? Dortchen! (Er sucht stein um.) Nun, wohin die sich verlaufen hat! (In den Aopf sehend.) Das kocht alles, als wenn kein Wasser in der Nähe wäre, es verbrennt schier. Niklas, mache, daß du fertig wirst. Dortchen ist nicht da, und unsere Mahlzeit geht im Rauch auf.

Miklas. Sie wird bei Susen sein; ruft ihr boch!

Vater. Sie wird schon kommen! Wir wollen es schon allein verzehren, und sie hat ihren Teil doch immer vorne weg. Sie kann nicht warten. Für eine Braut hat sie einen erschrecklichen Appetit. Nun luftig! Borauf einen Schluck Branntewein, den haben wir wohl verdient.

> Auf bem Fluß und auf ber Erbe Ist ber Fischer wohlgemut, Auf bem Fluß und auf ber Erbe Geht's bem armen Fischer, Geht's bem Fischer schlecht und gut.

Um zu hungern und zu bürften, Fähret er bes Morgens aus, Und mit vieler Müh und Sorgen Findet er sein Stückhen Brot. Macht uns auch bas Wasser naß, Macht die Luft uns wieder trocken, Und wir leben nach wie vor.

Niklas (der im herauftommen die lehten Berse mitsingt). Das ist recht hübsch und gut, wenn man es nicht besser haben kann. Vater. Besser! Da versuch' einmal die Erdäpfel.

Niklas. Ich kann Euch versichern, in der Stadt haben sie's bequemer. (Er sieht herum.) Stickt sie denn nirgends? Dortchen! Lieb Dortchen! Nicht zu Hause? Sollte sie sich versteckt haben? Sie wartet sonst so voll Ungeduld, sie ist nicht leicht von ihrem Herde wegzubringen.

Mater. Gete bich her!

Niklas. Die Gerichte laffen fich auch ftehend verzehren. Vater. Du warft heute so nachbenklich.

Niklas. Ich gesteh's Euch, daß es mir im Kopf herum geht, was so ein Bauerjunge ein vornehmer Herr wird, wenn er in die Stadt kommt.

yater. Ja, bas ftedt an.

Niklas. Wenn ich Dortchen habe, meintet Ihr nicht, daß ich mich brinnen nach einem Dienste umsehen foll?

Vater. Bas ift benn babrinnen gu fischen?

Miklas. Genug! nur mit andern Regen.

yater. Bas fannft bu benn, um bich fortzubringen?

Miklas. Ich fann alles lernen.

Vater. Gin hübscher Unfang!

Miklas. Ich habe nichts zu verlieren.

Nater. Gine schöne Ausstattung! und eine beredte Em= pfehlung bagu; benn bu haft eine schöne Frau.

Miklas. Rein, Bater, barauf verfteh' ich feinen Gpag.

Vater. Ich, bu fannft alles lernen!

Miklas. Da schmeiß' ich gewiß zu.

Vater. Da schmeißt sich's nicht so.

Miklas. Wo nur Dortchen ift?

Mater. Lag fie fein und rebe!

Miklas. Bas benn?

Water. Schwate nur!

Miklas. Wovon?

Pater. Was du willft.

Miklas. Es fällt mir nichts ein.

Vater. So lüge mas!

Niklas. Die schönen Livreen haben mir lange in bie Augen gestochen. Sie haben's recht bequem, gut Essen und Trinken und eine Aussicht auf ihre alten Tage.

Vater. Das stickt dir gewaltig im Kopfe. Und was soll ich benn indessen anfangen?

Miklas. Ihr kommt immer fort.

Nater. Aber wie?

Miklas. Und könnt hernach zu uns ziehn.

Vater. Sei kein Thor! Ich lass' euch nicht weg, und bamit ist's aus.

Miklas. 3ch hör' fie fommen.

Vater. If nur und sei ruhig!

Niklas. Nein, es war nichts.

Vater. Sie wird nicht ausbleiben. Und nächstens noch weniger.

Miklas. Laßt mich nach ihr gehn.

Vater. 3ch mag nicht allein fein.

Miklas. Ich will ihr rufen.

Yater. So ruhe boch! Sing eins, baß die Zeit verzgeht, und barnach werben wir ungewiegt einschlafen. Ich rauche mein Pfeischen dazu, und genug für heute.

Miklas. Wenn sie nur ba mare, sange ich ben zweiten.

Vater. So finge bu jett beibe zusammen. Sei fein Kinb!

Miklas. Was wollt Ihr benn?

Vater. Mir ift's eins.

Utklas. Die Geschichte vom Baffermann?

Nater. Wie ber Wassermann bas Mädchen aus ber Kirche holt?

Miklas. Chen bas.

Nater. Sollte benn ba bran mas Wahres sein?

Niklas. Behüte Gott! Es ift ein Märchen.

Vater. Du meinst, es wäre ganz und gar erlogen?

Niklas. Freilich!

Nater. Ich habe doch manchmal auch wundersame Geschichten gehört und oft geschieht einem auch so was, wo es nicht just ist. Bist du niemals getickt worden?

Niklas. Ach ja, aber bei Tage.

Vater. Ich rebe nicht gern bavon.

Niklas. Es find Einbildungen. (Er fängt an zu fingen.)

Vater. Es platte bahinten etwas.

Niklas. Nicht doch, es ist das Wasser.

Vater. So sing nur. Ich bin nun schon so alt geworden, und manchmal überläuft mich's doch.

Niklas. Nun hört benn auch, es ist eher lächerlich als grauslich.

"D Mutter, guten Rat mir leiht, Wie soll ich bekommen die schöne Maid?" Sie daut ihm ein Pferd von Wasser klar, Und Zaum und Sattel von Sande gar. Sie kleidet ihn an zum Ritter sein; So ritt er Marienkirchhof hinein. Er band sein Pserd an die Kirchenthür, Er ging um die Kirch' dreimal und vier. Der Wassermann in die Kirch' ging ein, Sie kamen um ihn, groß und klein. Der Priester eben stand vorm Altar:

Der Priester eben stand vorm Altar: "Was kommt für ein blanker Ritter dar?" Das schöne Mädchen lacht in sich:

"D, mar' ber blanke Ritter für mich!"

Er trat über einen Stuhl und zwei: "D Mädchen, gib mir Wort und Treu!" Er trat über Stühle brei und vier: "D schönes Mädchen, zieh mit mir!" Das schöne Mädchen die Hand ihm reicht: "Hier haft du meine Treu, ich folg' dir leicht." Sie gingen hinaus mit hochzeitschar, Sie tanzten freudig und ohne Gefahr. Sie tanzten nieder bis an ben Strand, Sie maren allein jett hand in hand. "Halt, schönes Mädchen, bas Rog mir bier! Das niedlichste Schiffchen bring' ich bir." Und als fie famen auf ben weißen Sand, Da kehrten fich alle Schiffe zu Land; Und als fie kamen auf ben Sund, Das ichone Mädchen fant zu Grund. Noch lange hörten am Lande fie, Wie bas schöne Mädchen im Waffer schrie. Ich rat' euch Jungfern, mas ich kann: : Geht nicht in Tanz mit dem Wassermann.

Vater. Ein luftiger Tanz! eine schöne Invitation!

Miklas. Habt Ihr nichts schreien gehört?

Vater. Einbilbungen! Wenn ich mich nicht fürchte, bor' ich nichts; bir fällt noch was aus bem Lieb ein.

Niklas. Es schrie wahrhaftig. Mir fiel's unterm Singen so aufs Herz, und ich wollte schwören, ich hörte was.

Water. Fängft bu nun an? bu Großhans!

Niklas. Ich ruh' Euch nicht eher, bis ich weiß, wo sie ist. Vater. Sie ist kein klein Kind, sie wird nicht ins Wasser fallen.

Miklas. Der Waffermann ift mir zuwider.

Vater. Siehft bu nicht gar bie Nige!

Miklas. Rein, es ahnet mir was.

Mater. Es träumt bir.

Miklas. Es gibt ein Unglud! ein Unglud!

Vater. Geh nur! Lauf nur! Du machft mir bange. Ich will auch fuchen.

Miklas. Dortchen! Dortchen!

Vater. Nur nicht fo angftlich. Dortchen!

Miklas. Mein Dortchen!

Vater. Fasse dich nur, sei nicht so albern!

Miklas. Ach, mein Dortchen! mein Dortchen!

Pater. Lauf nur zu Sufen, ich will zum Gevatter binauf.

Miklas. Sie wäre gewiß hier.

Vater. Es ist nicht möglich.

Miklas. Bater, ich fahre aus ber Haut.

Vater. So geh nur vom Flecke! Sehe nur nach, am Ende liegt fie gar im Bette!

Miklas. Nein boch, nein!

Pater. Sie hat erft Wasser holen wollen, ba steht ber Stut.

Niklas. Wo ift ber andre? ich feh' ihn nicht.

Mater. Wer weiß!

Miklas. Bater, ach Bater!

Vater. Bas ift's?

Miklas. Ich bin bes Tobes!

Vater. Bas gibt's?

Niklas. Sie ist ertrunken! Hier hängt ihr Hutchen. Im Bafferschöpfen fiel fie hinein! Bater!

Vater. Laß sehen! Laß sehen! Unglück über alle Unsglücke!

Helft! helft sie retten! Sie ist ertrunken! Ist unvorsichtig In Fluß gesunken! Um Gottes willen, Was stehst bu ba? Wiklas. Es lähmt ber Schrecken Mir alle Glieber. Ich steh' verworren, Ich sinke nieber; Ich kann nicht wissen, Wie mir geschah.

Vater. Die Nachbarn schlafen, Ich will sie wecken. Auf! hört uns, höret! Bernehmt das Schrecken!

**Chor** (erst einzeln, dann zusannnen). **Was** gibt's! Wer ruft uns? Uns durch die Nacht?

Vater. Helft! helft fie retten!
Sie ist ertrunken!
Ift unvorsichtig
In Fluß gesunken!
Um Gottes willen,
Was steht ihr da!

Alle (batd wechselnd, batd zusammen).

Silt nur geschwinde!

Lauft nach den Reusen!

Wohl blieb sie hangen.

Und zündet Schleißen

Und Keuer an!\*)

<sup>\*)</sup> Auf diesen Moment war eigentlich die Wirkung des ganzen Stücks berechnet. Die Zuschauer jaßen, ohne es zu vermuten, dergestalt, daß sie den ganzen schlängelnden Fluß hinunterwärts vor sich hatten. In dem gegenvörtigen Augenblick sah man erst Fodeln sich in der Rähe bewegen. Auf mehreres Kufen erichienen sie auch in der Ferne; dann loderten auf den ausspringenden Erdzungen stadernde Feuer auf, welche mit ihrem Schein und Widerschein den nächsten Gegenständen die größte Deutläckleit gaben, indessen die entserntere Gegend rings umher in tiefer Nacht lag. Setten hat man eine schönere Wirtung gesehen. Sie dauerte, unter mancherlei Abwechleungen, bis an das Ende des Stüds, da denn das ganze Tableau noch einmal aufloderte.

Geschwind zu Schiffe! Berbei bie Stangen, Sie aufzusuchen, Sie aufzufangen! Den Strom hinunter! Habt acht! Habt acht!

Dortden (aus bem Gebuiche hervortretenb). Es ift mir ber Streich. Er ist mir gelungen! Doch find fie in Schrecken Und Angst um mich!

> Ich habe die Lieben Vergebens geängstet; Dlich jammern die Armen!

Ich eile, zu sagen, Ich eile, zu rufen: Hier bin ich! Noch leb' ich! Noch leb' ich für euch!

Mater (ber von bem Baffer herauftommt).

Ihre Stimm' hab' ich vernommen: himmel! mare fie entfommen! Hör' ich hie? und hör' ich ba? Sie schien fern und schien mir nah.

Dortden (jurudtehrenb).

Ja, Ihr habet recht vernommen; Ach, ich bin zu spät gekommen! Lieber Bater, ich bin ba! D, verzeiht mir, mas geschah!

Vater. Wie? und du bift nicht ertrunken? Kind' ich dich nicht einmal feucht?

Dortchen. Ich bin nicht in Fluß gefunken, Bater, wie es Euch gebeucht.

Vater.

Heisa Lustig!
Sie ist wieder hier!
Hört auf, zu suchen!
Hört auf, euch zu ängsten!
Kommt her,
Kreut euch mit mir!

Doch wo, sag' an, haft bu gesteckt? Dortten. Berzeiht, wenn ich Guch so erschreckt!

> D, last Euch fagen: Ich wollt' Euch plagen, Ich wollt' Euch neden Und Euch erschrecken; Ich macht' Euch bange, Weil Ihr so lange Bon Hause bleibt.

Ja, mein Bater, Ihr müßt mir verzeihen, es war wirklich nicht so böß gemeint. Ihr wißt, wie ich Such immer so inständig bitte, mich nicht warten zu lassen, zur rechten Zeit beim Essen zu sein. Glaubt Ihr, daß mich's niemals verdrießt, daß ich niemals Langeweile habe, wenn ich so bis in die tiese Nacht alleine sigen muß und Ihr außen bleibt und meinen Bräutigam zurüchaltet, daß er nicht so bald wieder bei mir sein kann, als er es gern wünschte. Ihr müßt mir diese Posse nicht übel nehmen und wieder gut sein.

Pater.

Du Bösewicht! Du ungeraten Kind! Uns so zu necken, So zu erschrecken! Niflas verzweiselt, Dich zu erretten; Nachbarn und Freunde Sind aus den Betten, Jammern und flagen, Schrei'n und verzagen. Sag', welch ein Mutwill',

Tolle, dich treibt!

Doriden. Hört mich nur!

Schreit nicht so!

Haltet mit Schelten!

Möcht' ich boch, Vater.

Sollt' ich boch

Dir es vergelten!

Glaubt nur, es reut mich, Doriten.

Was ich gethan.

Vater. Kaum und mit Mühe

Halt' ich mich an.

Miklas (tommt mit den andern). Ach himmel, fie lebt! fie ift Da! Dortchen, wo bist bu geblieben?

Dortden. Lieber Niklas!

Vater. Es ift bein Glud, daß fie fommen!

Niklas. Sag' mir nur! — 3ch muß bich fuffen!

Weg mit ihr! Sie verdient die Freude nicht. Vater.

Miklas. Ich fann mich noch nicht erholen.

Dorichen. Rede bem Bater gu!

Vater, beruhigt Euch! fie ist ja nicht verloren. Aiklas.

Nater. Gi mas! bavon ift bie Rebe nicht! Sie ver-Diente, daß ich ihr ben Mutwillen austriebe.

Miklas. Bas foll bas heißen?

Vater. Berftehft du benn nichts?

Miklas. Ich habe noch nichts gehört.

Dortden. Bergib mir im voraus!

Miklas. 3d begreife fein Wort.

Mater. Gie hat uns jum beften gehabt.

Dortmen. Ihr habt mich oft genug geängstigt; ba wißt ihr, wie's thut.

Miklas. Die fam benn bein Sutchen hier ins Gebufche?

Dortchen. Ich hing's hinein.

Miklas. Du Bogel! Es war kein feiner Spaß; benn bu weißt, wie wir bich lieben.

Portchen. Mit Ueberlegung geschah's nicht. Der Un= mut überraschte mich. Wie oft soll ich noch sagen, verzeiht!

Miklas. Unter einer Bedingung.

Dortden. Und bie?

Miklas. Daß du Ernst machst. Und baß wir von ben Fischen, die wir heute gefangen haben, die schönsten morgen zur Hochzeit auftischen.

Dortchen. Lag mich!

Vater. Ganz gut! Wenn's mir nachgeht, follst du keine Gräte bavon zu sehen kriegen und sollst bein Ja noch lange für dich behalten.

Dortten. Das ware feine große Strafe.

Vater. Denk' boch! Ich nehm' bich beim Wort; du barfft mir ben Kopf nicht toller machen.

Miklas. Stille, Bater, und laßt uns gewähren. Ich habe Eure Einwilligung, und wegen ber Schäkerei wollen wir —

Vater. Und über eurem Geschwätze wollen wir nicht vergessen, daß die Nachbarn mit Recht einen großen Dank und einen guten Schlaftrunk fordern können, da wir sie doch umsonst geweckt haben. Sieh, wie sie beisammen stehen und sich verwundern, daß uns nichts einfällt.

Miklas. Ihr habt recht. Dortchen, gib uns die Flasche. Sie haben sich's um beinetwillen recht angelegen sein lassen. Es war ihnen rechter Ernst, dich zu finden und dich zu retten. Ich hab' es erst gesehen, wie lieb du allen bist.

(Doriden bringt Flafche und Blas, ichentt ein und reicht's bem Alten.)

Vater. Gute Freunde, tausend Dank! Und zu guter Nacht eure Gesundheit! Profit allerseits! Und nun rings herum auf das Wohl des Brautpaars!

Alle (trinten). Profit hoch!

Pater. Das Mädchen, wovon du gestern das Lieb sangst, friegte einen Mann durch Wit; du friegst ihn durch Schaltheit. Ihr probieret doch alle Wege, bis einer gelingt.

Portchen. Pfui boch! bas mare auch ber Duhe wert.

Pater. Es war ein Ritter, er reift' burchs Land,

Er fucht' ein Beib nach seiner Hand. Er kam wohl an einer Witwe Thür,

Drei schöne Töchter sagen vor ihr. Der Ritter, er sah und sah fie lang;

Bu mahlen war ihm bas Berg fo bang.

Niklas. Wer antwort't mir ber Fragen brei, Zu wissen, welche bie meine fei!

Dortden. Leg' vor, leg' vor uns ber Fragen brei, Bu miffen, welche bie beine fei!

Und was ift tiefer als das tiefe Meer?

Und was ift tiefer als das tiefe Meer?

Ober was ift lauter als das laute Horn?

Und was ift schärfer als der scharfe Dorn?

Oder was ift grüner als grünes Gras?

Und was ift ärger als ein Weibsbild was?

Vater. Die erfte, Die zweite, fie fannen nach; Die britte, Die jungfte, Die fconfte fprach:

Vortchen. D, Lieb' ist länger als der Weg daher, Und Höll' ift tieser als das tiese Meer, Und der Donner ist lauter als das laute Horn, Und der Hunger ist schärfer als der scharse Dorn, Und Gift ist grüner als grünes Gras, Und der Teufel ist ärger als ein Weibsbild was.

Vater. Kaum hat fie die Fragen beantwort't so, Der Ritter, er eilt und mählet sie froh. Die erste, die zweite, sie sannen nach, Indes ihnen jetzt ein Freier gebrach.

Ble. Drum, liebe Madden, feid auf ber Sut! Fragt euch ein Freier, antwortet gut! Pater (311 den Nachbarn). Ihr wollt nun wohl auch wieder zu Bette? Rommt nur noch einen Augenblick herunter, zu sehn, was wir für einen Fang gethan haben. Ich muß ihnen noch frisch Wasser geben; mein einer Fischkaften ist zu Trümmern, und in den andern gehn sie nicht alle. (Ab mit den Nachbarn.)

Miklas. Was bift du so still?

Dortchen. Laß mich in Ruhe!

Miklas. Bift bu nicht vergnügt, die meine zu sein?

Dortchen. Es hat sich!

Miklas. Bin ich bir zuwiber?

Dortchen. Wer fagt bas?

Miklas. Du schienst mich ja sonst nicht zu verachten?

Dortchen. Wer thut bas?

Niklas. Du magst mich nicht?

Dortchen. Hab' ich bir einen Korb gegeben?

Miklas. Ich verfteh' bich nicht.

Dortden. Du bist mir beschwerlich.

Niklas. Soll ich gehn?

Dortden. Wenn bir's gefällt.

Aiklas. Das heißt mit einem Bräutigam wunderlich umgehen.

Dortchen. Morgen! schon morgen!

Aiklas. Run, warum nicht, wenn bu mich lieb haft? Dortthen. Ach!

Niklas. Was fehlt dir? Ich kann dich nicht so traurig sehen, ich bin's gar nicht gewohnt. Rebe, erkläre dich!

Dortchen. Was foll dir das? Geh nur hinunter! helfe bem Alten, daß er fertig wird, daß er nicht ewig kramt.

Niklas. Liebst bu mich?

Vortden. Ja boch! geh nur!

Miklas. Und bift so niebergeschlagen!

Dortchen. Plage mich nicht! Ich bin beine Braut, morgen beine Frau; da haft bu einen Kuß brauf und laß mich allein.

(Sie füßt ihn, und er geht ab.)

Dortchen. So muß und soll es benn sein, was ich so lange wünschte und fürchtete.

Ich hab's gesagt schon meiner Mutter, Schon aufgesagt vor Sommers Mitte:

Such', liebe Mutter, dir nur ein Mädchen, Ein Spinnermädchen, ein Webermädchen.

Ich hab' gesponnen genug weißes Flächschen, Sab' genug gewirfet bas feine Linnchen,

Hab' genug gescheuert die weißen Tischchen,

Sab' genug gefeget bie grünen Söfchen,

Hab' genug gehorchet ber lieben Mutter, Muß nun auch horchen ber lieben Schwieger,

Hab' genug geharket bas Gras ber Auen, Hab' genug getragen ben weißen Harken.

D du mein Kränzchen von grüner Raute, Wirft nicht lang grünen auf meinem Haupte!

Ihr meine Flechtchen von grüner Seibe, Sollt nicht mehr funkeln im Sonnenscheine!

D bu mein harlein, mein gelbes harlein, Wirft nicht mehr flattern im wehnden Winde!

Besuchen werd' ich die liebe Mutter

Nicht mehr im Kranze, sonbern im Säubchen!

D bu mein Häubchen, mein feines Häubchen, Du wirst noch schallen im wehnden Winde!

Und bu mein Nähzeug, mein buntes Rähzeug,

Du wirst noch schimmern im Monbenscheine! Ihr meine Rlechtchen von grüner Seibe.

Ihr werdet hangen, mir Thränen machen!

Ihr meine Ringchen, ihr goldnen Ringchen, Ihr werdet liegen, im Kasten rosten!

Vater (indem er heraustommt). Nicht wahr, das find fette Bursche?

Niklas. Nun gute Nacht!

Bater. Gute Nacht allerseits! Sagt boch auch ber Braut gute Nacht!

Alle. Gute Nacht an Jungfer Dortchen! Morgen um biefe Zeit —

Dortchen. Berschont mich mit bem Spaß! Ich habe das Gerebe recht satt, und wenn ihr es morgen nicht besser treibt, so mag die Eule Braut sein!

### Schlufgefang.

Wer foll Braut sein? Eule soll Braut sein! Die Eule sprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Ich bin ein sehr gräßlich Ding, Kann nicht die Braut sein, Ich kann nicht die Braut sein!

Wer soll Bräutigam sein? Zaunkönig soll Bräutigam sein! Zaunkönig sprach zu ihnen Hinmieber, den beiden: Ich bin ein sehr kleiner Kerl, Kann nicht Bräutigam sein, Ich kann nicht der Bräutigam sein!

Wer soll Brautführer sein? Krähe soll Brautführer sein! Die Krähe sprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Ich din ein sehr schwarzer Kerl, Kann nicht Brautführer sein, Ich kann nicht der Brautführer sein!

Wer foll Roch fein? Wolf soll Roch sein! Der Wolf, der sprach zu ihnen hinwieder, den beiden: Ich bin ein sehr tück'scher Kerl, Kann nicht Roch sein, Ich kann nicht der Koch sein!

Wer soll Munbschenk sein? Hase soll Mundschenk sein! Der Hase sprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Ich bin ein sehr schneller Kerl, Kann nicht Mundschenk sein, Ich kann nicht der Mundschenk sein!

Wer soll Spielmann sein?
Storch soll Spielmann sein!
Der Storch, ber sprach zu ihnen Hinwieber, ben beiben:
Ich hab' einen großen Schnabel,
Kann nicht wohl Spielmann sein!

Wer soll der Tisch sein? Fuchs soll der Tisch sein! Der Fuchs, der sprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Sucht euch einen andern Tisch! Ich will mit zu Tisch sein, Ich will mit zu Tisch sein!

Was foll die Aussteuer sein? Der Beifall soll die Aussteuer sein. Kommt, wendet euch zu ihnen, Die unserm Spiele lächeln! Was wir auch nur halb verdient, Geb' uns eure Güte ganz, Geb' uns eure Güte ganz!

# Scherz, Sift und Rache.

Ein Singspiel.

## Berfonen.

Scapin. Scapine. Doktor.

## Erster Akt.

Straße.

Scapine (mit einem Rorbchen Waren; fie tommt aus bem Grunde nach und nach hervor, betrachtet besonders eins ber vorderften Saufer zu ihrer linten Sand).

Will niemand kaufen Bon meinen Waren? Soll ich nur laufen? Wollt ihr nur sparen? O schaut heraus!

Ich sah's nur flüchtig, Schon in der Weite; Doch ist es richtig, Es ist die Seite, Es ist das Haus! 5

10

Wie kommt es, daß ich ihn nicht sehe, Daß er nicht hören will? Ich darf nicht rufen. — Scapin, mein Mann, steckt hier in diesem Hause.

| Der Herr bavon ist eigentlich                 | 15         |
|-----------------------------------------------|------------|
| Ein alter Knasterbart,                        |            |
| Ein Arzt, ber manchem schon ben Weg gewiesen, |            |
| Den er nicht gerne ging.                      |            |
| Doch niemand hat er leicht                    |            |
| Geschabet mehr als uns.                       | 20         |
| Wir hatten eine Muhme, die uns zwar           |            |
| Nicht übermäßig günstig war;                  |            |
| Allein sie hätt' uns boch ihr bigchen Gelb,   |            |
| Und was fie sonst besaß,                      |            |
| Aus löblicher Gewohnheit hinterlaffen,        | 25         |
| Batt' biefer Schleicher nicht gewußt,         | -          |
| In ihrer Krankheit aufzupassen,               |            |
| Uns anzuschwärzen,                            |            |
| Bon unferm Lebenswandel                       |            |
| Viel Böses zu erzählen,                       | 30         |
| Daß fie zulett, halb sterbend, halb verwirrt, | ••         |
| Ihm alles ließ und uns enterbte. —            |            |
| Wart' nur, du Knauser!                        |            |
| Warte, Tückischer!                            |            |
| Unwissender! du Thor!                         | 35         |
| Wir haben dir es anders zugedacht.            | 33         |
| Ganz nah! ganz nah! noch diese Nacht          |            |
| Bift bu um beinen Fang gebracht.              |            |
| Ich und mein Mann, wir haben andre schon      |            |
| Als beinesgleichen unternommen.               |            |
| Berriegle nur bein Haus,                      | 40         |
| • ,                                           |            |
| Bewahre beinen Schat,                         |            |
| Du sollst uns nicht entkommen.                |            |
| Will niemand kaufen                           |            |
| Bon meinen Waren?                             | <b>4</b> 5 |
| Soll ich nur laufen?                          |            |
| Wollt ihr nur sparen?                         |            |
| D, schaut heraus!                             |            |

## Scapin (am Zenfter).

Bift du's?

## Semine.

Wer anders? Hörft du endlich?

50

55

60

#### Scapin.

Still! Still! Ich komme gleich!

Der Alte schläft! Still, bağ wir ihn nicht weden!

# Scapine.

Schlafe nur bein Mittagsschläschen, Schlafe nur! es wacht die List. Schon so sicher, daß bein Schäschen Im Trodnen ist? Barte, du bereust es morgen, Bas du frech an uns gethan! Barte! warte! Deine Sorgen

Scapin (in fruppelhafter Seftalt).

Ber ift hier? Wer ruft?

Gehn erft an.

Scapine (juradtretenb).

Belche Gestalt! Wer ist bas?

Stupin (naber tretenb).

Jemand Bekanntes.

Scapine.

D verwünscht!

Scapin! bift bu's?

Scapin (fic aufrichtenb).

Das bin ich, liebes Weibchen!

Du gutes Rind, bu allerbester Schat!

Scapine.

D lieber Mann, seh' ich bich endlich wieber!

75

80

85

# Scapin.

Kaum halt' ich mich, daß ich dich nicht beim Kopf Mit beiden Händen fasse und auf einmal Für meinen langen Mangel mich entschäd'ge.

#### Scapine.

Lag sein! Gebulb! Wenn's jemand sähe, Das könnt' uns gleich bas ganze Spiel verberben.

#### Scavin.

Du bist so hübsch, so hübsch, du weißt es nicht! Und vierzehn lange Tage Hab' ich dich nicht gesehn!

#### Scapine.

Sieh boch, sogar auf dich wirkt die Entsernung! Laß uns nicht weiter tändeln! Laß uns schnell Bereden, was es gibt. Du hast dich also glücklich Beim Alten eingeschmeichelt? Hast Dich ihm empsohlen? Bist in seinem Dienste?

## Scapin.

3mei Wochen fast.

## Scapine.

Wie hast bu's angefangen? Durch welchen Weg bist bu Ins Heiligtum bes Geizes eingebrungen?

## Scapin.

Es war ein Kunftstück, meiner wert. Ich wußte, daß er seinen Diener Schnell weggejagt und nun allein Zu Hause war. In der Gestalt, Wie du mich siehft,

(er nimmt nach und nach die Krüppelgeftalt wieder an) faß ich vor seiner Thür;

Und er ging aus und ein und sah mich nicht. Brummte und schien mich nicht zu sehn. Mein Anblick mar ihm keineswegs erbaulich. Bulett achat' ich so lange, bag er sich Berdrießlich zu mir kehrte, rief: Was willst bu hier? Was gibt's? -Und ich war fix und budte mich erbarmlich.

> Arm und elend follt' ich fein. Ad! herr Doktor, erbarmt Guch mein! (In ber Perjon bes Dottors.)

Geht zu andern, auter Mann! Armut ift eine bose Krankheit, Die ich nicht furieren fann.

(MIS Bettler.)

Ach, weit bittrer noch als Mangel Ift mein Elend, meine Krankheit, Ist mein Schmerz und meine Not: Könnt Ihr nichts für mich erfinden. Aft mein Leben nur ein Tob.

(Als Doftor.)

Reiche den Buls! Lag mich ermeffen. Welch ein Uebel in dir steckt.

(MIS Bettler.)

Ach, mein Herr! ich kann nicht effen. (Als Dottor.)

Wie? nicht effen? (MIS Bettler.)

Ja, nicht effen! Lange, lang' hab' ich vergessen, Wie ein guter Biffen schmeckt. (Als Doftor.)

Das ift fehr, fehr sonderbar! Aber ich begreif' es flar.

115

110

90

95

100

125

#### (Mis Bettler.)

Eine Küche nur zu sehen, Gleich ist es um mich geschehen; Nur von sern ein Gastmahl wittern, Macht mir alle Glieder zittern; Würste, Braten und Pasteten Sind im stande, mich zu töten; Wein auf hundert Schritt zu riechen, Bringt mich in die größte Not; Reines Wasser muß mir gnügen Und ein Stück verschimmelt Brot.

Ich sah ihn an; kaum hatt' er es vernommen,
Mis er sich auf einmal besann.
In seinem Herzen war das Mitseid angekommen,
Ich war sein guter, lieber, armer Mann.
Ach! rief ich aus, ich mag noch alle Pflichten
Bon jedem Herrendienst mit Munterkeit und Treu,
Was man mir aufträgt, gern verrichten:
Nur macht mich eines Herrn wollüstig Leben scheu.
Er sann und freute sich — und kurz und gut,
Mein Uebel war ihm mehr als ein Empsehlungsschreiben.
Er sprach: Mein Tisch empört dir nicht das Blut,
Du kannst getrost in meinem Hause bleiben.
Wir wurden einig, und ich schlich mich ein.

Scapine.

Wie ging es bir?

Scapin.

Ch nun!

Ich fastete ganz herrlich Dem Anschein nach; Doch wie er ben Rücken wendete, That ich im nächsten Gasthof Nach aller Lust mir reichlich was zu gute.

#### Scapine.

Und er?

145

# Scapin.

Bon feinem Beize, feinem fargen Leben, Bon seinem Unfinn, seinem Ungeschick Erzähl' ich nichts; barüber follst bu noch Un manchem schönen Abend lachen. Benug, ich weiß nun, wie es fteht, 150 Ich tenne die Gelegenheit Und jeden Winkel feines Saufes. Und ob er gleich Mit seiner Rasse sehr geheim ift, So wett' ich boch, 155 Bon jenen hundert föstlichen Dufaten, Die uns gehörten, Die er uns vor der Nase weggeschnappt, Ist noch kein einziger aus seinen Banben. Oft schließt er sich ein und gählt, 160 Und ich habe burch eine Ripe Das schöne Gold zusammen blinken sehn. Wenn wir nun klug find, Ift es wieder unser.

#### Scapine.

So glaubst du, jener Streich, Den wir uns vorgenommen, Sei durchzuseten?

165

# Scapin.

Ganz gewiß! Verlasse dich auf mich! Nur merke wohl!

170

# Scapine.

3ch merke.

# Scapin.

In seinem Zimmer fteben zwei Geftelle, Mit Gläsern eins zur Linken, und zur Rechten Mit Büchsen eins und Schachteln: Dies ift das Arsenal, woraus der Tob Privilegierte Pfeile sendet. 175 Auf bem Geftelle gur Rechten, Sanz oben, rechts, steht eine runde Buchse, Rot angemalt. Wie auf ben andern Reihen Mehr Büchsen ftehn. 180 Doch diese kannst du nicht verfehlen; Sie fteht zulett, allein, Und ift die einzige von ihrer Art In diefer Reihe. In biefer Büchse ift bas Rattengift 185 Verwahrt. Arfenik steht auch außen angeschrieben.

Scapine.

Wie? auf bem Gestelle rechts?

Scapin.

Wohl!

Das merke bir!

Scapine.

Und auf ber obern Reihe Die lette Büchse?

Scapin.

Recht.

Scapine.

Arsenik steht daran, Und sie ist rot und rund?

195

#### Scapin.

Bollsommen. Du kennst sie Wie beinen Mann, von innen und von außen. Wir mustern eben seine Flaschen und seine Büchsen, Rotieren, was an Arzeneien abgeht; Da bring' ich bei Gelegenheit die Sachen durcheinander, Daß ein Bersehn noch mehr wahrscheinlich werde.

#### Scapine.

Brav! Und übrigens foll alles gehn, Wie wir es abgerebet?

#### Scapin.

Gewiß.

#### Scapine.

Du fürchtest nichts von deines Herren Klugheit? 205

# Scapin.

Mit nichten! Benn du die Kunft,
Ohnmächtig dich zu stellen, noch verstehst,
Mit stockendem Pulse
Für tot zu liegen,
Benn mir der Ropf am alten Flecke steht:
Nur frisch! es gerät!
Er ist ein ganz erbärmlicher Mensch,
Ein Schelm und überdies ein Narr,
So recht ein Kerl,
Bon dem die Leute gerne glauben,
Es stecke etwas hinter ihm verborgen.
Nur frisch, mein Liebchen!
Deine Hand! und guten Mut,
So ist der Braten unser!

210

215

920

# Şcapine.

Es schleicht burch Walb und Wiesen Der Jäger, ein Wild zu schießen, Frühmorgens, eh es tagt.

| lft. |
|------|
|      |

# Scapin.

Die Mühe soll uns nicht verbrießen; Auch wir find angewiesen, Ein jedes hat seine Jagd!

225

## Scapine.

Auch wir find angewiesen! Die Mädchen auf die Tropsen, Die Weiber auf die Thoren, Die Männer auf die Narren. D, welche hohe Jagd!

230

## Scapin.

Es muß uns nicht verdrießen! Denn oft ist Malz und Hopfen Bei allen gar verloren; Man muß vergebens harren, Wenn man nichts Kühnes wagt.

235

# Beide.

Es muß uns nicht verbrießen!

# Scapine.

Denn oft ist Malz und Hopfen

# Scapin.

An so viel armen Tropfen,

# Scapine.

So viel verkehrten Thoren,

# Scapin.

Und alle Müh verloren.

240

# Scapine.

Der ganze Schwall von Narren

# Scapin.

Läßt euch vergebens harren,

## Beide.

Wenn ihr nichts Rühnes wagt.

# Scapin.

Es ift nun beine Sache, Ich weiß, wie klug du bift. Süß ist die Rache Und angenehm die List.

245

# Scapine.

Es ift gemeine Sache; Ich weiß, wie klug du bift. Süß wird die Rache Und angenehm die Lift.

250

# Scapin.

So eile Und komme bald zurück!

# Scapine.

Ich weile Nicht einen Augenblick.

255

#### Beide.

Ich labe dich auf heute Zu neuen Ergötzungen ein. Die Rache, die List, die Beute, Wie soll sie, wie wird sie uns freun!

10

15

20

25

14

# Bweiter ARt.

Bimmer, Geftelle mit Arzeneibuchsen und Gläsern im Grunde, Tisch jur rechten, Grofvaterftuhl jur linken Seite ber Spielenben.

Der Dottor (mit Belbgahlen beichaftigt).

Süßer Anblick! Seelenfreude! Augenweid' und Herzensweide! Erste Lust und letzte Lust! Zeigt mir alle Erbegaben, Alles, alles ist zu haben, Und ich bin es mir bewußt!

Die meisten Menschen kommen mir Wie große Kinder vor, Die auf ben Markt mit wenig Pfennigen Begierig eilen. So lang die Tasche noch Das bifchen Gelb vermahrt, Ach! da ist alles ihre, Buderwert und andre Naschereien, Die bunten Bilber und bas Stedenpferbchen, Die Trommel und die Beige! Herz, was begehrft bu? -Und das Herz ist unersättlich! Es fperrt bie Augen gang gewaltig auf. Doch ist für eine dieser Siebensachen Die Barschaft erft vertändelt, Dann abieu, ihr schönen Bunfche, Ihr Soffnungen, Begierben! Lebt wohl! In einen armen Pfefferkuchen Seib ihr gefrochen; Rind, geh nach Sause!

Goethe, Werte. VII.

85

40

45

50

55

Nein! nein! so soll mir's niemals werden. So lang ich dich besitze,
Seid ihr mein,
Jhr Schätze dieser Erbe!
Was von Besitztum
Frgend einen Reichen
Erfreuen kann,
Das seh' ich alles
Und kann fröhlich rusen:
Herz, was begehrst du?

Soll mich ein Wagen
Mit zwei schönen Pferden tragen?
Gleich ist's gethan.
Willst du schöne reiche Kleider?
Schnell, Meister Schneider,
Mess und Garten?
Hier ist Geld!
Spiel und Karten?
Hier ist Geld!
Köstlich Speisen?
Weite Reisen?

Mein ift, mein die ganze Welt! Herzchen! Liebes Herzensherzchen? — Was begehrst du, Herzensherzchen? Fordre nur die ganze Welt!

Welcher Anblick, welche Freude! Augenweid' und Seelenweide! Erste Luft und letzte Luft! Zeigt mir alle Erbegaben, Alles, alles ist zu haben, Und ich bin es mir bewußt! (Es klopkt.)

| 3meiter Aft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wer klopft so leise?<br>Gewiß mein Diener.<br>Er glaubt, ich schlafe,<br>Indes ich mich                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  |
| An meinen Schätzen wohl belustige.<br>(Laut.) Wer klopft? — Bist du's?                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65  |
| <b>Fcapin.</b><br>Wacht Ihr, mein Herr und Meister?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>Ioktor</b> (als gähnte er).  Ach! Oh! Au! Ah! Soeben wach' ich auf, Gleich öffn' ich dir die Thüre. Barte! Barte! <b>Ecapin</b> (hereintretend).  Wohl bekomm' Euch das Schläschen!                                                                                                                                                             | 70  |
| Poktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Ich benk', es soll.<br>Haft du indessen<br>Den Umschlag sleißig gebraucht?<br>Haft du die Tropfen eingenommen?                                                                                                                                                                                                                                     | 75  |
| Scapin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Das verfäum' ich nie.  Wie follt' ich auch den eignen Leib so hassen, Nicht alles thun, was Ihr verordnet? Unendlich besser fühl' ich mich.  Seht nur, mein Knie verliert die alte Krümme, Schon sang' ich im Gelenke Bewegung an zu spüren, Und bald bin ich durch Eure Sorgfalt Frisch wie zuvor.  Nur, ach! der Appetit Will noch nicht kommen! | 80  |
| 20th holy mage comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

#### Bekter.

90

95

105

Danke dem Himmel dafür! Bozu der Appetit? Und wenn du keinen hast, Brauchst du ihn nicht zu stillen. — Laß uns nun wieder an die Arbeit gehn. Wo sind wir stehn geblieben? Welche Reihe hast du zuletzt gehabt?

Stapin (am Geftelle beutenb).

Bier! Diefe.

#### Dekter.

Wohl, wir müssen eilen, Damit ich wisse, was von jeder Arzenei, Bon jeder Species mir abgeht, Daß ich beizeiten mich in Vorrat setze. Ich habe schon zu lange gezaudert, Es sehlt mir hie und da.

Şcapin (fleigt auf einen Aritt mit Stufen, der vor dem Repositorium fleht). Rhabarbar! Ist zur Hälfte leer. 100

Boktor (am Schreibtifd).

Wohl.

Scapin.

Der Lebensbalsam! Fast ganz und gar verbraucht.

Doktor.

Ich glaub' es wohl; Er will **ber** ganzen Welt fast ausgehn.

Scapin.

Bräparierte Perlen! — Wie? Die ganze Büchse voll! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Ihr wißt ja sonst recht wohl zu sparen; Verschwendet Ihr so die köstlichste der Waren?

110

115

#### Doktor.

Gar recht! Du hast bich nicht geirrt; Ja wohl bin ich ein guter Wirt, Es jammerte mich stets, die Perlen klein zu mahlen; Für diesmal sind es Austerschalen.

# Scapin.

Königlich Elixir! — Wie rot, wie schön glänzt diese volle Flasche! Mein guter Herr, erlaubt mir, daß ich nasche; Bielleicht errett' ich mich von aller meiner Bein.

## Doktor.

Laß sie nur stehen! Laß sie sein! Dan nimmt es nicht zum Zeitvertreibe. 120 Die Kraft bes Elixirs ist aller Welt bekannt, Bon seiner Wirkung königlich genannt; Es schlägt gewaltig burch und läßt euch nichts im Leibe.

(Es klopft.)

Doch fahre hübsch in einer Reihe fort. Was soll das sein? Du bift bald hier, bald dort!

125

# Doktor.

Mich bünkt, es pocht.

# Scapin.

Ich hab' es auch vernommen.

#### Doktor.

Der Abend ist schon nicht mehr weit. Geh hin und sieh; es ist sonst nicht die Zeit, Wo Patienten kommen.

(Scapin ab. Der Dottor beschäftigt fic während bes Ritorneas mit biefem und jenem.)

# Doktor.

Danke bem Himmel dafür! Wozu der Appetit? Und wenn du keinen hast, Brauchst du ihn nicht zu stillen. — Laß uns nun wieder an die Arbeit gehn. Wo sind wir stehn geblieben? Welche Reihe hast du zuletzt gehabt?

90

Grapin (am Geftelle deutend).

Hier! Diese.

#### Doktor.

Wohl, wir müssen eilen, Damit ich wisse, was von jeder Arzenei, Bon jeder Species mir abgeht, Daß ich beizeiten mich in Vorrat setze. Ich habe schon zu lange gezaudert, Es sehlt mir hie und da.

95

Frapin (steigt auf einen Tritt mit Stufen, der vor dem Repositorium steht). Rhabarbar! Ift zur Hälfte leer. 100

Doktor (am Schreibtifc).

Wohl.

Scapin.

Der Lebensbalfam! Fast ganz und gar verbraucht.

Poktor.

Ich glaub' es wohl; Er will ber ganzen Welt fast ausgehn.

105

# Scapin.

Präparierte Perlen! — Wie? Die ganze Büchse voll! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr wißt ja sonst recht wohl zu sparen; Berschwendet Ihr so die köftlichste der Waren?

110

115

#### Poktor.

Gar recht! Du hast dich nicht geirrt; Ja wohl bin ich ein guter Wirt, Es jammerte mich stets, die Perlen klein zu mahlen; Für diesmal sind es Austerschalen.

#### Scapin.

Königlich Elixir! — Wie rot, wie schön glänzt diese volle Flasche! Mein guter Herr, erlaubt mir, daß ich nasche; Bielleicht errett' ich mich von aller meiner Pein.

#### Doktor.

Laß sie nur stehen! Laß sie sein! Man nimmt es nicht zum Zeitvertreibe. 120 Die Kraft bes Elixirs ist aller Welt bekannt, Bon seiner Wirkung königlich genannt; Es schlägt gewaltig burch und läßt euch nichts im Leibe.

(Es klopft.)

Doch fahre hübsch in einer Reihe fort. Was soll das sein? Du bist balb hier, bald dort! 125

# Doktor.

Mich bunkt, es pocht.

#### Scapin.

Ich hab' es auch vernommen.

### Poktor.

Der Abend ist schon nicht mehr weit. Geh hin und sieh; es ist sonst nicht die Zeit, Wo Patienten kommen.

(Scapin ab. Der Dottor beschäftigt fich mabrend bes Ritornells mit biefem und jenem.)

#### Scapin (fommt jurud).

130

135

140

145

150

Herr! ein Mäbchen! Herr! ein Weibchen, Wie ich keines lang gesehn. Wie ein Schäschen, wie ein Täubchen! Jung, bescheiben, sanft und schön.

## Doktor.

Führ' herein bas junge Weibchen! Mich verlanget, fie zu sehn.

#### Scapin.

Nur herein, mein Turteltäubchen! Sie muß nicht von weitem ftehn.

## Doktor.

Nur herein! O wie schön! (Bu 3wei.) Nur herein! O wie schön! So bescheiben und so schön! Nur herein! Sie muß nicht von weitem stehn.

# Scapine.

Ein armes Mädchen! Bergebt, vergebet! Ich komm' und flehe Um Rat und Hilfe Bon Schmerz und Not.

Ich bin ein Mädchen! Nennt mich nicht Weibchen! Ihr macht mich rot.

#### Doktor.

Mein liebes Kind, Sie muß sich fassen; Tret' Sie getrost herbei, Sie darf vor aller Welt sich frei, Bor Kaiser und vor Königen sich sehen lassen. Was fehlt Jhr? Rebe Sie! Sie barf sich mir vertraun. 155 Wie soll man mehr auf äußres Ansehn baun! Wer Sie nur sähe, sollte schwören, Sie sei recht wacker und gesund; Ich glaub' es selbst, es muß Ihr schöner Mund Wich eines andern erst belehren.

## Scapine.

Wollt Ihr ben Puls nicht fühlen, weiser Mann? Bielleicht erfahrt Ihr mehr, als ich Euch sagen kann. (Sie reicht ihm ben Arm.)

### Poktor.

Ei! ei! Was ift bas?

Bie geschwind!

Bie ungleich!

Bald früher, bald später.

Das kindische, unschuldige Gesicht!

Ja, ja, gewiß, der Puls ist ein Berräter.

Zaudre nicht! die Zeit vergeht!

Gesteh, wie es in beinem Herzen steht!

# Scapine.

Ach! wie follt' ich das gestehen,
Was ich nicht zu nennen weiß?
Mir nicht so ins Aug' gesehen!
Nein, mein Herr, es wird mir heiß.
Fühlen Sie mein Herz! es schläget,
Es beweget
Weine Brust schon allzusehr!
Ach! was soll ich denn gestehen?
Mir nicht so ins Aug' gesehen!
Nein, mein Herr, ich kann nicht mehr.

(Sie hat fich während ber Arie manchmal nach Scapin umgefeben, als wenn fie fich vor ihm fürchtete.)

#### Poktor.

Ich verstehe dich; Du traust mir wohl, Doch willst du dich vor diesem Burschen da Nicht explizieren. 185 Ich lobe die Bescheibenheit. (3u Scapin.) Hast du nichts zu thun, als dazustehn? Geh hin, beschäft'ge dich!

#### Scapin.

Mein Herr, ber Anblick heilet mich: Ich fühle nach und nach ein himmlisches Behagen; 190 Ich glaube gar, mir knurrt der Magen! Wie durch ein Wunder flieht die Kein, Die Lust zum Essen stellt sich ein. D, dürst' ich, um es zu beweisen, Gleich hier in diesen Apfel beißen! 195 (Er greift ihr an die Wangen.)

#### Poktor.

Milst bu! — Unverschämter! Hinaus mit dir! Was fällt dir ein? Der Bissen ist für dich zu sein. (Er treibt ihn fort.) Nun, schöner Schatz, sind wir allein. Gestehe mir nun, was dich quälet, Was du zu viel hast, was dir sehlet.

# Scapine.

200

205

D, sonderbar und wieder sonderbar Ist mein Geschick! Ich gleiche mir nicht einen Augenblick; Es ist so seltsam und so wahr! Gern in stillen Melancholieen Wandl' ich an dem Wassersall, Und in süßen Melodieen Locket mich die Nachtigass.

#### Doktor

(der jedesmal hin und wieder läuft und von den Repositorien Buchjen und Gläfer holt und davon in den Becher einschüttet, sie aber zusammen auf dem Tische neben dem Becher fteben läßt).

Drei Messerspissen 260
Bon diesem Pulver!
Drei Portiönchen
Bon diesem Salze!
Run ein paar Löffel
Bon diesen Tropfen! 265
Run ein halb Gläschen
Bon diesem Saste!
O welch ein Tränkchen!
O welch ein Trank!
Ja, mein Kindchen, das erfrischet; 270
Du hast ganz gewiß mir Dank!

# Scapine.

Ach, mein Herr! Ach mischet, mischet Nicht so viel in einen Trank!

# Doktor.

Nun misceatur, detur, signetur!
Bühlendes, spülendes,
Kühlendes Tränkchen!
Kösklicher hab' ich
Nie was bereitet!
Nimm es, vom besten
Der Bünsche begleitet!
Baudre nicht, Kindchen,
Trinke nur frisch!
Und du wirst heiter,
Gesund wie ein Kisch.

(Sie nimmt indeffen ben Becher, jaubert, fest ihn wieder bin. Einige Augenblide Paufe. Stummes Spiel. Wie fie ben Becher gegen ben Mund bringt:)

Ein Glück, daß es nicht öfter kommt! Doch kommen auch so schöne Patienten Nicht öfters. Liebstes Kind, Hat Sie Vertraun zu mir?

240

Ecapine (freundlich und juthatig).

Bertraun? Ich bächte boch! Hab' ich mich nicht genugsam expliziert?

# Doktor.

D ja! vernehmlich! — Ich meine nur, Bertraun —

(er thut ihr schön, sie erwidert's)

Was man Vertrauen heißt,

Wodurch die Arzenei erst kräftig wird —

Gut! — Merke Sie, mein Schaß:

Die große Heftigkeit verspricht kein langes Leben;
Ich merk' es wohl, die Säfte sind zu scharf.

(Beiseite.)

Ich muß ihr Arzeneien geben, Damit sie einen Arzt bebarf.

250

(Während des Ritornells des folgenden Duetts bringt der Doktor einen Keinen Tifch hervor, und indem er einen Becher darauf fett, fällt er ein.)

#### Doktor.

Aus dem Becher, schön verguldet, Sollst du, liebes Weibchen, trinken; Aber laß den Mut nicht sinken: Es ist bitter, doch gesund.

255

# Scapine.

Ewig bleib' ich Euch verschulbet; Gern gehorch' ich Euern Winken; Was Ihr gebet, will ich trinken, Ich versprech's mit Hand und Mund.

#### Doktor

(der jebesmal hin und wieber läuft und von den Repositorien Buchjen und Gläser holt und davon in den Becher einschüttet, sie aber zusammen auf dem Tische neben dem Becher stehen läßt).

Drei Messerspitzen 260
Bon diesem Pulver!
Drei Portiönchen
Bon diesem Salze!
Run ein paar Löffel
Bon diesen Tropfen! 265
Run ein halb Gläschen
Bon diesem Saste!
O welch ein Tranken!
O welch ein Trank!
Ja, mein Kindchen, das erfrischet; 270
Du hast ganz gewiß mir Dank!

# Scapine.

Ach, mein Herr! Ach mischet, mischet Nicht so viel in einen Trank!

# Doktor.

Nun misceatur, detur, signetur!

Wühlendeß, spülendeß,
Kühlendeß Tränkchen!
Kösklicher hab' ich
Nie waß bereitet!
Nimm eß, vom besten
Der Wünsche begleitet!
Baudre nicht, Kindchen,
Trinke nur frisch!
Und du wirst heiter,
Gesund wie ein Fisch.

(Sie nimmt indessen ben Becher, jaubert, seht ihn wieder hin. Ginige Augenblide Paufe. Stummes Spiel. Wie fie ben Becher gegen ben Mund bringt:)

Mcapin (außen in einiger Entfernung).

Hilfe!

285

290

295

Doktor.

Was foll bas fein?

Scapin.

Hilfe!

Scapine.

Wen hör' ich schrein?

Scapin.

Rettet!

Doktor.

Soll bas mein Diener fein?

Scapin.

Rettet!

Scapine.

Ich hör' ihn schrein.

Scapin (hereintretend).

Feuer! Feuer! Feuer im Dache!

Im obern Gemache

Ist alles voll Dampf.

Doktor.

Feuer im Dache? Im obern Gemache?

Mich lähmet ber Krampf.

Scapine.

Eilet zum Dache, Zum obern Gemache!

Bum overn Gemache!

Bo zeigt sich ber Dampf? (Scapin ab.)

| Zweiter Aft.                                                                                                  | 221 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Doktor.</b><br>Ich bin des Todes!<br>Auf immer geschlagen!                                                 | 300 |
| <b>Scapine.</b><br>Was foll ich ergreifen?<br>Was foll ich Euch tragen?                                       |     |
| <b>Doktor</b> (ihr eine Schatulle reichend).<br>Hier! nimm!<br>Nein! laß!                                     |     |
| <b>Scapine.</b><br>Gebt her!<br>Warum das?                                                                    | 303 |
| <b>Joktor.</b><br>Ich bin des Todes!<br>Auf immer geschlagen!<br>Mich lähmet der Krampf!                      |     |
| Eaßt mich nur nehmen,<br>Laßt mich nur tragen!<br>Riecht Ihr ben Dampf?                                       | 310 |
| Fcapin (mit ein paar Eimern).<br>Hier bring' ich Wasser.<br>Auf! Wasser getragen!<br>Es mehrt sich ber Dampf. | 315 |
| <b>Doktor.</b><br>Welche Berwirrung!<br>Entsehen und Grauß!                                                   |     |
| <b>Frapin.</b><br>Gilet und löschet<br>Und rettet das Haus!                                                   |     |

# Scapine.

Fasset und traget Und schleppet hinaus! 320

(Sie dringt dem Doktor die Eimer auf, sie rennen wie unsinnig durcheinander, endslich schieben sie den Doktor zur Thüre hinauß; Scapin hinter ihm drein, Scapine kehrt in der Thüre um und bricht, da sie sich allein sieht, in ein lautes Lachen aus.)

Ha! ha! ha! ha!

Nur unverzagt,

Geschwind gewagt!

Das ist vortrefflich gut gegangen!

295

330

(Sie gießt ben Trant jum Genfter hinaus und fteut ben Becher wieber an feinen Plat.)

Ha! ha! ha! ha!

Da fließt es hin!

Wir haben ihn!

Er ift mit haut und haar gefangen.

Geschwind, daß ich das Beste nicht vergesse!

Wo steht die Büchse?

(Sie fieht fich an ben Repositorien um.)

Bier! bas muß fie fein.

(Sie fteigt auf bem Tritt in bie Bobe.)

Arsenik! Ja, getroffen! schnell getauscht! --

Diese hier ift ziemlich ähnlich,

-Beißes Pulver in dieser, wie in jener.

(Sie verwechselt die Buchsen, sett eine auf das Tifchchen, die andere hinauf.)

Gut!

335

340

Welch Entsetzen wird den Alten fassen!

Welch Unheil ihn ergreifen,

Wenn er mich

Durch seine Schulb vergiftet glaubt!

Und nun geschwind, zu sehen, wo sie bleiben, Daß ich ihm nicht verbächtig werbe.

Nur unverzagt!

Es ift vortrefflich gut gegangen.

Wir haben ihn!

Er ift mit haut und haar gefangen.

# Drifter Akt.

Das Theater bleibt unverändert.

Dottor. Scapin.

#### Doktor.

Welche Tollheit? welcher Unfinn Hat den Kopf Dir eingenommen? Unverständiger Tropf!

# Scapin.

Lobet meine häuslichen Sorgen, Meinen wackern Kopf! Unrecht bin ich angekommen, Aber bin kein Tropf.

#### Doktor.

Rebe nicht, Unglücklicher!
Ich kann die halben Gläser,
Büchsen und Schachteln,
Mein halb Dispensatorium Hinunter schlucken,
Eh ich den Schaden
Wieder aus meinen Gliedern
Rein heraus zu spülen
Im stande bin.

#### Scapin.

Ihr habt ja ohnedies Gar manche Arzeneien Aufs neue zu bereiten. Macht die Portionen nur doppelt, Geht bei Euch felbst zu Gaste! Ē

10

15

Scapine fommt.

## Poktor.

Denke nur, mein Rind, Der Lärm mar gang um nichts. Es roch und ftank im Sause; 25 Allein, was war's? Im obern Zimmer, Unterm Dache Nichts von Rauch und Dampf. Ich komm' hinunter in bie Rüche, 30 Da liegt ein alter Haber in ber Asche Und bampft und ftinkt: Das mar die Feuersbrunft! -3ch will bich fünftig lehren So lange Rohlen halten, 35 Nicht aleich die Brande löschen! Beh! geh mir aus ben Augen! Dein Blud ift biefes icone Rind, Das jedes midrige Gefühl In meinem Busen lindert 40 Und meine Galle Bu Honig manbelt. Geh! (Scapin ab.)

Doktor (fieht in den Becher. Da er ihn leer findet, vergnügt zu Scapinen). Run, mein Kind, es wird bekommen!

Sag' mir, ging es frisch hinein?

Scapine (bie indeffen allerlei Gebarben bes Uebelfeins gemacht hat).

45

Götter! hätt' ich's nicht genommen! Welche Glut! D welche Bein! — Mir ist's, ich frieg' ein Fieber.

#### Doktor.

Nicht doch, es geht vorüber.

| Dritter Aft.                                                                                        | 225 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frapine.<br>Ich zittre, ich friere!<br>Ich wanke, verliere<br>Balb Hören und Sehn!                  | 50  |
| <b>Doktor.</b> Sag' Sie mir, ums Himmels willen, Schönes Kind, was fängt Sie an?<br><b>Ecapine.</b> |     |
| Ach, wer kann die Schmerzen stillen?<br>Ach, was hat man mir gethan!                                | 55  |
| <b>Doktor.</b><br>Weh! ich zittre! Weh! ich bebe!<br>Welcher Zufall, welch Geschick!                |     |
| <b>Fcapine.</b><br>Joh verschmachte! Ach, ich lebe<br>Nur noch einen Augenblick!                    |     |
| <b>Doktor.</b><br>Es foll die Fakultät entscheiden,<br>Ich bin nicht schuld an deinem Schmerz.      | 60  |
| <b>Fcaptue.</b><br>Schon wühlt in meinen Eingeweiden<br>Entsetlicher der Schmerz!                   |     |
| <b>Poktor.</b><br>Ach, wie zerreißen beine Leiben<br>Mein eigen Herz!                               | 65  |
| Fcapine. Schon steigen bittre Todesleiden Herauf ans Herz. Soethe, Wette. VII.                      |     |

#### Doktor.

Mein Kind!
Mein schönes, allerliebstes Püppchen!
D, setze dich! (Er sührt sie zum Sessel.)
To Nur einen Augenblick Geduld!
Es geht gewiß vorüber.
Was ich dir gab, ist unschuld'ge Arzenei;
Sie sollte eigentlich
Fast ganz und gar nichts wirken;
Es war auch nichts halb Schäbliches dabei.
Deine Klagen zerrütten mir das Gehirn,
Der Angstschweiß steht mir auf der Stirn.
Was ist geschehn? Was ist dir? Rede frei!

# Scapine (auffahrenb).

Welch ein schreckliches Licht Fährt auf einmal vor der Seele mir vorüber! O Himmel! Weh mir! Weh! Ja, es ist Gift! Ich bin verloren! Und du bist der Mörder!

# Doktor.

Scavine.

Du fabelft, fleiner Schat.

80

85

Wibersprich mir nicht! Gesteh mir! Ich fühl' es, ich muß sterben.

# Doktor.

Ich bin bes Tobes!

#### Scavine

(nach einer Pause, in welcher der Doktor unbeweglich gestanden, auf ihn losfahrend). Es wütet in meinen Eingeweiden Unbändiger der Schmerz. Es fassen bittre Tobesleiben Mein balb zerrissen Herz.

(Sie geht in ein Gebarbenspiel über, als wenn fie außer fich ware, als wenn fie an einen fremben Ort geriete.)

# Doktor.

Welche Gebärden! Himmel, was soll bas werden!

# Scapine.

Mit Widerwillen 95 Betret' ich schaubernd biesen Ufab, Allein ich muß. So sei es benn! Ich gehe, Doch geh' ich nicht allein. Halt an! halt hier! 100 Reinen Schritt! Den Weg, ben du mich sendest. Sollst bu mit! Du sollst nicht mehr auf unfre Rosten lachen. Bereites Glück! Hier kommt schon Charons Nachen. 105 Berbei! herbei! Lande mit beinem Rahn! Nur immer schneller! Näher heran! (Bum Dottor.) Doch stille! daß ich dich nicht nenne, Daß bich ber Alte nicht erkenne. Du haft ihm so viel Kährlohn zugewendet, 110 So manches Seelchen ihm gesenbet: Erkennt er bich, so nimmt er bich nicht ein; Du kannst ihm hüben mehr als brüben nüte sein.

(Sie flößt ihn vor fich hin, gleichsam in den Rahn. Sie steigt nach ihm ein, halt sich manchmal an ihn feste und gebärdet sich in der folgenden Arie wie eins, das in einem schwankenden Schiffe sieht.)

> Hinüber, hinüber! Es heben, es fräuseln Sich fliehende Wellen;

Wir schwanken und schwimmen, Wir schweben und schaukeln Ans Ufer hinan.

Und trüber und trüber Bernehm' ich ein Säufeln, Ein Aechzen, ein Bellen. — Sind's Lüfte? Sind's Stimmen? Ja! Ja! es umgaukeln Schon Geister den Kahn.

125

130

120

(Sie macht die Bebarben, als wenn fie ausstiege, ben Fahrmann bezahlte u. f. w.)

#### Doktor.

Ja! ja! wir find nun angelandet. Laß uns nur sehn, wo wir ein Obdach finden, Ob jemand hier zu Hause sei.

(Er will nach ber Thure, fie halt ihn ab.)

# Scapine.

Burück! zurück! das ist nun meine Sache! Du wirst noch immer früh genug In diesen höllischen Palast Gefordert werden. Ich ruhe hier an diesen Schwellen Erst aus von meiner weiten, bösen Reise.

(Sie ichiebt ben Schemel, worauf fie fich fest, quer vor, bag ber Alte nicht jur Thure tonmen tann.)

Und du, bleib hier und hüte bich, Dlit keinem Fuß den Borhof zu verlassen.

Doktor (indem er vergebens verfucht, ju entkommen).

Wie fomm' ich zur Thüre? Wär' ich eine Spinne, Wär' ich, flög' ich fort!

140

170

Aber ich verliere, Was ich auch ersinne; Wenn ich fie nicht betrüge, Komm' ich nicht vom Ort. Sie glaubt, in Plutos Reich zu sein, 145 Bor feiner Thur ju fiten und ju ruhn. Wie komm' ich da hingin? Was kann ich thun? Ich muß mich auch nach ihrem Sinne richten, Ich will mir was Poetisches erdichten. 150 Da fällt mir ein, was gut gelingen muß: Ich stelle mich als Cerberus. Den hunden, bie ins haus gehören, Wird fie ben Eingang nicht verwehren. (Er tommt auf allen Bieren, fnurrt und bellt fie an.) Wau! wau! 155 Mach' Plats, Mein Schatz, Es gibt Berdruß! Wau! wau! au! au! Ich muß hinaus, 160 Ich muß ins Haus, Ich bin der Cerberus. (Da er ihr ju nabe tommt, gibt fie ihm einen Tritt, bag er umfällt. Er bellt liegenb fort und endigt bie Arie.) Der hund erinnert mich,

Scapine (auffiebend). (Der Dottor fahrt auf und in die rechte Ede.)

Daß ich nicht länger warten foll. Ja! ja! bu Bofewicht, Dein Maß ift voll! Bervor mit bir! Sie haben Plat genommen, Die hohen Richter und ihr Fürst. Es find fo viele Zeugen angekommen, Daß du dich nicht erretten wirft.

(Begen ben Lebnfeffel gefehrt.)

Mit Ehrfurcht tret' ich vor die Stufen Des hohen Throns. Habt ihr sie all herbeigerusen, Die Opfer dieses Erdensohns?
Berdient er schon von euch Belohnung, Daß er die öbe, kalte Wohnung
Mit Kolonisten reich besetzt,
Bergesset, daß ihr ihn als Unterhändler schätzt;
Wollt ihr parteiisch auch dem Arzt vergeben,
So leiht mir doch gerecht ein unbesangen Ohr!
Mit Gift entriß er mir daß Leben;
Ich stell' ihn euch als Mörder vor.

In euerm finstern Hause Laßt Recht mir widersahren, Gebt ihm den verdienten Lohn! Ich schlepp' ihn bei den Haaren, Ich zerr' ihn bei der Krause Bor euern furchtbarn Thron.

Hier kniet ber Berbrecher! Es zeigen bie Rächer, Mit Fackeln in Händen, Mit Schlangen und Bränden, Die Geister sich schon!

(Die Pantomime ber vorhergehenden Arie gibt sich von selbsten. Am Ende wirft fie sich in den Sessel; er bleibt ihr zu Fugen liegen. Sie fallt wieder in Gebärden des Schmerzens; sie scheint zu sich zu kommen; er läuft hin und wieder, bringt ihr zu riechen, gedärdet sich ängstlich. Sie flößt von Zeit zu Zeit schmerzhafte Seufzer aus. Dieses stumme Spiel wird von Must begleitet, die endlich der Dottor in folgenden Gelang fällt und Scapin zugleich von außen fich bören läst.)

#### Doktor.

Kneipen und Grimmen Geht bald vorüber, Dient zur Gesundheit. 195

175

180

185

| Dritter  | SWEE |
|----------|------|
| AULUIEL. | zu.  |

Sieh, ich beschwöre Den Mond und die Sterne, Zeugen der Unschuld!

# Scapin.

Gräßliche Stimmen 200 Hor' ich erschallen, Rufen um Hilfe. Nein, nein, ich höre Nicht länger von ferne Den Lärm mit Geduld. (Er trin herein.) 205

# Doktor.

Ach, mein Freund, Sieh nur hier! Diese stirbt, Glaubt, von mir Und von meinen Arzeneien Umgebracht zu sein.

# 210

# Scapine.

Mein Auge sinkt in Nacht — Ich sterbe! Dieser hat mich umgebracht!

# Doktor (ju Scapin).

Du glaubst es nicht, Du kennest mich zu gut.

#### 215

# Scapin.

Ift's möglich — Herr! — Warum? — Du armes junges Blut!

# Scapine.

Daß er nicht entfliehe! Der Strafe fich nicht entziehe!

Der Tod gibt mir nur diese kleine Frist, Zu bitten: Sei gerecht! — Wenn du nicht sein Helsershelser bist!

#### Doktor.

O Not! in die wir geraten! Wer hilft uns, sie überstehn?

Scapin.

225

230

Welche schwere Missethaten Seh' ich geschehn!

#### Scapine.

Ach, wohin — bin ich — geraten? — Ach! das Licht — nicht mehr — zu sehn! (Während diese Terzetts ahmt sie eine Sterbende nach und liegt am Ende desselben für tot da.)

# Bcapin.

Sie ist tot! Ganz gewiß! Es stockt ber Puls, ihr Auge bricht. Welch eine schreckliche Geschichte! Ich flüchte.

#### Doktor.

Halt! bleibe! Beim heiligen Sippofrates, 235 Galenus und bei Sofrates, Der am Berfuch mit Schierling felber ftarb. Bei allen Pfennigen, die ich mir je erwarb, Unschuldiger ift nichts aus meiner Sand gekommen, Als jenes Tränkchen, das fie eingenommen. 240 Nähm's einer auch jum Frühftud täglich ein, Weder schlimmer, weder beffer Sollt's ihm in seinen häuten fein. Hier steht noch alles, wie ich's eingefüllt. (Scapin tritt hinzu.) Was gibt's? Was ift bein Blick so wilb? 245

Dein Auge ftarrt! bu gitterft! Rebe, sprich! Belch ein Gespenst erschrecket bich?

#### Scapin.

Berflucht! an bieser Büchse steht Arsenik angeschrieben.

#### Doktor.

A-Ar-Arfenik! Weh mir! Rein! Es kann nicht sein!

Scapin.

Ja wohl! Seht her!

#### Doktor.

D weh!

Ich Unglückseliger! Wie kam sie da herab?

#### Scapin.

Das weiß ich nicht; genug, sie steht nun hier, Und schwerlich läßt sich ein Bersehen benken.

#### Doktor.

Das Unglück macht mich ftumm, Nacht wird's vor mir, mir geht ber Kopf herum.

### Scapin (ihm die Budfe vorhaltend).

Seht an! Seht her! Es sei nun, wie es sei. Welch Unheil habt Ihr angestiftet!

Das arme Mädchen ist vergiftet.

Seht die Bläffe dieser Wangen, Seht nur an die steifen Glieder! Herr! Was habt Ihr da begangen? Uh, er sank auf ewig nieder, Dieser schöne, holde Blick!

Hier ist es besser, weit entfernt zu sein. Lebt wohl! Habt Dank! Gebenket mein!

250

255

260

Bebenke du, was ich an dir gethan! Hier ist Gelegenheit, dein dankbar Herz zu zeigen; 270 Nimm deines guten Herrn dich auch in Nöten an. Du weißt, ich kann, ich hoff', auch du kannst schweigen. Sieh, dieses schöne Paar Dukaten Ist dein, wenn du sie zusammenrafsst, Sie mir aus dem Hause schafsst. 275 Wein alter Freund, hilf mir davon!

#### Scapin.

Beim Himmel, wohl ein schöner Lohn! Ist es ein Kleines, was ich wage, Wenn ich heut nacht sie aus dem Hause trage? Ich schleppe sie erst eine gute Strecke, Werf' sie in den Kanal, lehn' sie an eine Ecke; Ertappt man mich, adieu, du armer Tropf! Was Eure Kunst gethan, das büßt mein Kopf.

280

285

**Poktor** (geht nach ber Schatulle, nimmt heraus). Rimm, o nimm die fünf Zechinen!

#### Scapin.

Rein, gewiß, ich thu' es nicht!

Doktor.

Willft bu mir um zehne bienen?

Scapin.

Behne haben fein Gewicht.

Doktor.

hier find zwanzig.

Scapin.

Rein Gebanke!

Immer weiter!

Ich erkranke, Es vergeht mir das Gesicht! Nimm die dreißig —

290

#### Scapin.

Lagt doch sehen!

(Scapin nimmt bas Gelb, lägt's in einen Beutel laufen, ben er bereit halt, reicht aber Gelb und Beutel bin, ohne bag es ber Alte annimmt.)

Dreißig! Es wird nicht geschehen, Es ist wider meine Pflicht!

#### Doktor.

Hier noch fünf und nun nichts brüber! (Scapin läßt fie in den Beutel gablen, bann wie oben.)

#### Scapin.

Glaubt, mir ift das Leben lieber. Ich laufe! ich eile, Ich sag's dem Richter an. 295

#### Doktor.

Ach bleibe, verweile! Was hab' ich bir gethan?

#### Scapin.

Wollt Ihr, baß ich auf ben Galgen Barten foll? Euer Markten ift nur eitel; Nehmt zurück ben ganzen Beutel Ober macht die funfzig voll.

300

#### Doktor.

Schönster Teil von meinen Freuden, Sollst du so erbärmlich scheiden? Es greift mir das Leben an.

305

#### Scapin.

Herr! Nun, habt Ihr balb gethan?

Hier die funfzig! O schreckliche Summe! Fürchterliche Probe! 510 Wenn er sein Wort nur hält!

Scapin (beifeite).

Schelte und brumme, Wüte und tobe! Ich habe bas Gelb.

#### Doktor.

Ich zahle voraus, Ich bin ein Thor.

Scapin.

Man nimmt voraus, Man sieht sich vor. — Nun, seid nur ruhig! Bon Schmach und Strafen Befrei' ich Euch.

Doktor.

Ich bin nicht ruhig, Ich kann nicht schlafen. Nur fort! nur gleich!

Scapin.

In das Gewölbe Schieb' ich fie sachte, Bis uns die Nacht Ihren Mantel verleiht.

Doktor.

Hier sind die Schlüssel, Und im Gewölbe Ist auch durch Zufall Ein Sack schon bereit.

330

325

315

#### Scapin.

Sachte, sachte Bring' ich sie fort.

#### Doktor.

Stille, stille Bringe sie fort! (Sie schieben fie mit dem Sessel hinaus.)

## Vierter Akt.

Gewölbe mit einer Thure im Grunbe.

Scapine tommt jur Thüre heraus und sieht sich um. Bin ich allein? Wie finster hier und stille! O glücklich der, den keine Furcht berückt! Sein Wille bleibt sich gleich, wie hoher Götter Wille, Selbst die Gefahr macht ihn beglückt.

> Nacht, o holbe! halbes Leben! Jedes Tages schöne Freundin! Laß den Schleier mich umgeben, Der von deinen Schultern fällt.

In bem vollen Arm ber Schönen Ruhet jett belohnte Liebe; Und nach einsam langem Sehnen Bringen auch verschmähtem Triebe Träume jett ein Bilb ber Lust. Nacht, o holbe!

Es schleicht mit leisen Schritten Die List in beinen Schatten; Sie suchet ihren Gatten, 335

5

15

25

30

35

40

Den Trug! — Im stillsten Winkel Entbeckt sie ihn, und freudig Drückt sie ihn an die Brust!

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jedes Tages schöne Freundin! Laß den Schleier mich umgeben, Der von deinen Schultern fällt!

#### Frapin (fieht jur Seitenthure herein).

Es fommt mit leisen Schritten Dein Freund durch Nacht und Schatten; Erkennst du deinen Gatten? Und in dem stillen Winkel Entdeckt er dich, und freudig Drückt er dich an die Brust!

#### Scapine.

Wer schleicht mit leisen Schritten? Wer kommt durch Nacht und Schatten? Begegn' ich meinem Gatten In diesem toten Winkel? Willkommen! welche Freude! D. komm an meine Brust!

#### Beide.

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jebes Tages schöne Freundin! Laß ben Schleier uns umgeben, Der von beinen Schultern fällt.

#### Scapine.

Ift's gludlich? ift's gelungen?

#### Scapin.

Hier ist bas Gelb errungen!

60

65

#### Scapine.

Dichon! o wohl erworben!

#### Scapin.

Er ift mir fast gestorben.
(Bu zwei.)
Das ift bie eine hälfte;

Wie wand und frümmt' er sich!

#### Scapine.

Du haft bie eine Sälfte; Die andre bleibt für mich.

#### Scapin.

Nun ift es Zeit, ich geh', mich zu verstecken. Er glaubt, ich habe dich im Sacke fortgebracht. 50 Nun ruf und lärme laut, ihn aus dem Schlaf zu wecken, Wenn er nicht etwa gar noch voller Sorgen wacht.

## Scapine.

Wie wird der arme Tropf erschrecken! Hörst du? von ferne durch die Nacht Ein Wetter zieht herbei. Der Donner mehrt das Grausen. 55 Er soll hervor, und schlief' er noch so fest! Geh nur! ich will im alten Nest Wie sieben böse Geister hausen.

## Scapine (allein).

Sie im tiefen Schlaf zu stören, Wandle näher, Himmelsstimme! Mit posaunenlautem Grimme Rufe zu, daß sie es hören, Die mich grausam hergebracht!

Rollet, Donner! Blitze, senget! Was ist über mich verhänget? Wer verschloß mich in die Nacht? Mcapin (fcaut jur Thure herein).

Er kommt, mein Schatz, er kommt! Ich hör' ihn oben schleichen, Dein Toben hat ihn aus dem Bett gesprengt. Nichts wird der Furcht, nichts dem Entsetzen gleichen. Ein schwer Gericht ist über ihn verhängt! (Scapin ab. Scapine horcht und zieht sich an die hintere Abüre zurück.)

Doktor (mit einer Laterne).

Still ist es, stille!
Stille, so stille!
Regt sich doch kein Mäuschen, Rührt sich boch kein Lüftchen, Richts, nichts!
Regt sich doch und rühret sich doch nichts!

War es ber Donner? War es ber Hagel? War es ber Sturm, Der so tobte und schlug? Still ist es, stille.

Fcapine (inwendig, ganz leise, taum vernehmlich). Ach!

- Doktor.

Бä?

**Heapine** (mit verstärtter Stimme, doch immer leise). Ach!

Doktor.

Was war bas?

Scapine (lauter).

Weh!

Doktor (an ber Borberfeite nieberfallenb).

D weh!

| Bierter Aft.                                                                                                                | 241 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Frapine</b> (immer inwendig, leise und geistermäßig).<br>Ach! zu früh<br>Trugen sie<br>Mich ins Grab,<br>Ins kühle Grab. | 90  |
| Joktor (immer an ber Erbe).                                                                                                 |     |
| Ach, fie kommt wieber;<br>Denn in bem Sacke<br>Trug fie mein Diener<br>Schon lange bavon.                                   | 95  |
| Fcapine (wie oben).                                                                                                         |     |
| Die ihr es höret,<br>Die ihr's vernehmet,<br>Bejammert das Schickfal,<br>Das jugendliche Blut!                              | 100 |
| Doktor (ber fic aufzuheben fucht und wieder hinfallt).                                                                      |     |
| D, wär' ich von hinnen!<br>Wo find' ich die Thüre?<br>Mich tragen die Füße,<br>Die Schenkel nicht mehr.                     |     |
| Scapine.                                                                                                                    |     |
| Früh follt' ich fterben,<br>Frühe vergehen.<br>Bejammert das Schickal,<br>Das jugendliche Blut!                             | 105 |
| Doktor.                                                                                                                     |     |
| Ach, ich muß sterben,<br>Ich muß vergehen.<br>D, gäbe ber Himmel,<br>Es wäre schon Tag!                                     | 110 |
| Coethe, Werte. VII. 16                                                                                                      |     |

| Fcapine (im weißen Schleier an die Thure tretend).                   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Welch ein Schlaf! Welch Erwachen!                                    |     |
| Ein schauerlicher Ort, ein traurig Licht! (Sie tommt weiter hervor.) |     |
| Wie trüb ist mir's,                                                  | 115 |
| Mir schwankt ber Fuß,                                                |     |
| Die matt! (Sie erblidt ben Alten auf ber Erbe.)                      |     |
| Ihr Götter! welch ein Nachtgesicht!                                  |     |
| Doktor.                                                              |     |
| Wer rettet mich aus ber Gefahr!                                      |     |
| Ach, bas Gespenst wird mich gewahr!                                  | 120 |
| Lag ab! Quale mich nicht,                                            |     |
| Unruhiger, unglücksel'ger Geist!                                     |     |
| Ich bin an beinem Tobe nicht schuldig.                               |     |
| Dh! — Weh mir, weh!                                                  |     |
| Scapine (wantend).                                                   |     |
| Weh mir!                                                             | 125 |
| Wo bin ich?                                                          |     |
| Wer hat mich hergebracht?                                            |     |
| Rebe! Wie ist mir?                                                   |     |
| Bin ich noch im Leben?                                               |     |
| Bin ich mir selbst ein Traumgesicht!                                 | 130 |
| Doktor (indem er auffleht).                                          |     |
| Ich wollte dir gar gerne Nachricht geben,                            |     |
| Allein ich weiß es selber nicht.                                     |     |
| Scapine.                                                             |     |
| Ach, nun erkenn' ich bich! Weh mir!                                  |     |
| Soll meine Not und meine Qual nicht enden?                           |     |
| Ich lebe noch und bin in beinen händen!                              | 135 |
| Ich fühl's an diesen Schmerzen,                                      |     |
| Noch leb' ich, aber welch ein Leben!                                 |     |
| Weit besser wär's, dem Herzen                                        |     |
| Den letten Stoß zu geben.                                            |     |
| Vollende, was du gethan!                                             | 140 |

| Doch wie? In beinem Blick zeigt sich Erbarmen.  |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Ach, hilf mir! rette mich!                      |     |
| Du bift ein Arzt.                               |     |
| D göttlicher, kunstreicher Mann,                |     |
| Lindre diese Qualen!                            | 145 |
| Ich weiß, bu fannst, mas feiner fann;           |     |
| Ich will bir's hundertfach bezahlen.            |     |
| D kannst bu noch Erbarmen,                      |     |
| Kannst du noch Mitleid fühlen,                  |     |
| So rette mich! hilf mir Armen!                  | 150 |
| Lindre die Qual! Erbarmen!                      |     |
| Dein Erbarmen!                                  |     |
| Bu beinen Füßen fleh' ich's an!                 |     |
| Yoktor.                                         |     |
| Gerne, alles fteht zu Dienften, was ich habe.   |     |
| Steh nur auf!                                   | 155 |
| Theriat! Mithribat!                             |     |
| Romm herauf! komm mit!                          |     |
| (3m Begriff, fle wegguführen, balt er inne.)    |     |
| Nein, warte, warte!                             |     |
| Ich will bir alles bringen.                     |     |
| (Beiseite.) Batt' ich fie nur jum Sause hinaus! | 160 |
| Der Bösewicht!                                  |     |
| Sat mir fie auf bem Salfe gelaffen.             |     |
| (Laut.) Wart' nur, ich bringe bir gleich        |     |
| Die allerstärksten Gegengifte.                  |     |
| Dann nimm fie ein,                              | 165 |
| Und frisch mit dir davon,                       |     |
| Und laufe, was du kannst,                       |     |
| Sobald nur möglich ist,                         |     |
| Dein Bette zu erreichen. (Er will fort.)        |     |
| Scapine.                                        |     |
| Halt!                                           | 170 |
| Du rebest nicht mahr.                           |     |

180

185

190

195

Du sprichst nicht ehrlich, Ich merke bir's an. Sieh mir in bie Augen! Neuer Berrat Steht an ber Stirne bir geschrieben! Nein, nein, ich seh' schon, mas es soll! Du willst mit einer frischen Dose Mein armes Berg auf ewig Bum Stocken, Meine Bunge jum Schweigen bringen, Mein Eingeweid' gerreißen! -Weh! o welch ein Schmerz! Nein, nichts foll mich halten! Teuer verkauf' ich den Rest bes Lebens. Mein Geschrei tont nicht vergebens Bu ben Nachbarn burch bie Nacht.

Doktor.

Stille, stille! laß dich halten! Du bist nicht in Gefahr des Lebens. Lärme nicht, verwirre nicht vergebens Meine Nachbarn durch die Nacht!

Scapine.

Nein, ich rufe.

Doktor.

Stille! Stille!

Scapine.

Keinen Augenblick Berfäum' ich. Ich fühle schon den Tod.

Doktor.

D Mißgeschick! Wach' ich ober träum' ich? Es verwirret mich die Not.

| Bierter Aft.                                     | 245 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Scapine.                                         |     |
| Ich weiß es wohl,                                | 200 |
| Ich habe Gift                                    |     |
| Und habe von dir                                 |     |
| Reine Hilfe zu erwarten.                         |     |
| Entschließe dich!                                |     |
| Bezahle mir                                      | 205 |
| Gleich funfzig bare Dukaten,<br>Daß ich gehe,    |     |
| Mich kurieren lasse;                             |     |
| Und ist nicht Hilfe mehr,                        |     |
| Daß mir noch etwas bleibe,                       | 210 |
| Ein elend, halb verpfuschtes Leben hinzubringen. |     |
| Doktor.                                          |     |
| Weißt du auch, was du sprichst?                  |     |
| Funfzig Dukaten!                                 |     |
| Scapine.                                         |     |
| Weißt bu auch, was bas heißt,                    |     |
| Bergiftet sein?                                  | 215 |
| Nein, nichts soll mich halten!                   |     |
| Teuer verkauf' ich ben Rest bes Lebens.          |     |
| Doktor.                                          |     |
| Stille, lag bich halten!                         |     |
| Berwirre mich nicht vergebens!                   |     |
| Scapine.                                         |     |
| Es mehren sich bie Qualen.                       | 220 |
| Meinst du, es sei ein Spiel?                     |     |
| Doktor.                                          |     |
| Noch einmal zu bezahlen!                         |     |
| himmel, das ist zu viel!                         |     |
| (Auf den Knicen.) Barmherzigkeit!                |     |

## Scapine.

Bergebens!

225

Doktor.

Die Freude meines Lebens Geht nun auf ewig hin. Barmherzigkeit!

Scapine.

Bezahle!

#### Doktor.

Sie find mit einemmale Fort! hin! fort! hin! (Sie nötigt den Alten, nach dem Gelde zu gehen.)

Scapin (ber hervortritt).

(3u zwei.) Es stellet sich die Freude Bor Mitternacht noch ein: Die Rache, die List, die Beute, Wie muß sie die Klugen erfreun! (Da sie den Alten hören, verbirgt sich Scapin.)

235

230

Doktor (mit einem Beutel).

Laß mich noch an diesem Blide, Mich an diesem Klang ergötzen! Nein, du glaubest, Nein, du fühlft nicht, Welches Glücke Du mir raubest; Nein, es ist nicht zu ersetzen! Ach! du nimmst mein Leben hin.

240

(Den Beutel an fich brüdenb.) Sollen wir uns trennen?

Werd' ich es können? Ach, du Rest von meinen Freuden, Sollst du so erbärmlich scheiden? Ach, es geht mein Leben hin!

Frapine (bie unter voriger Arie fich fehr ungebulbig bezeigt).

Glaubst du, daß mir armen Beibe Nicht bein Becher Gift im Leibe

250

Schmerzen, Jammer, Ein elend Ende bringt?

(Sie reift ihm ben Beutel weg.)

Ist's auch wahr? • Leuchte her!

Doktor (nimmt bie Laterne auf und leuchtet).

Welcher Schmerz!

255

## Scapine.

Ganz und gar Ist's vollbracht.

Gute Nacht!

Geschwind, daß ich mich rette!

(Sie eilt nach der Thüre, der Alte fleht ihr verflummt nach. Sie kehrt um, naht fich ihm und macht ihm einen Reverenz.)

Geh, Alter, geh zu Bette!

260

Geh zu Bette Und träume die Geschichte, So wird der Trug zu nichte, Wenn Lift mit List zur Wette,

Rühnheit mit Klugheit ringt.

265

## Scapin (hervortretenb).

Geh, Alter, geh zu Bette!

## Scapin.

Und träume die Geschichte!
(3u 2wei.) So wird der Trug zu nichte,
Wenn Lift mit Lift zur Wette,
Kühnheit mit Klugheit ringt.

Was ift bas? Was seh' ich? Was hör' ich ba?

#### Beide.

Höre nur und sieh: Das Gelb war unser Und ist es wieder Und wird es bleiben. Gehabt Euch wohl!

#### Doktor.

Was muß ich hören? Was muß ich vernehmen? Welche Lichter Erscheinen mir da? Nachbarn, herbei! Ich werde bestohlen.

### 285

275

280

Frapine (ju Scapin).

Sile! o eile, Die Bache zu holen, Daß biefer Mörber Der Strafe nicht entgeh'!

## Poktor.

Diebe!

290

#### Scapine

(wirft fich Scapin in bie Arme, ber bie Geftalt bes Rruppels annimmt).

#### Gift!

Doktor.

Diebe!

Scapin.

Rattengift!

```
Bierter Aft.
```

Frapine (mit Budungen).

3ch sterbe!

```
Ni!
                   Doktor.
          Still!
                  Scapine.
                  Ai! Ai!
                   Doktor.
                             Still! Still!
                   Scapine.
     3ch sterbe!
     Ach weh! Ach weh!
     Es fneipet, es brudet,
                                                    295
     Ich fterbe, mich ersticket
     Ein kochendes Blut!
     3ch sterbe!
                   Doktor.
     himmel, verderbe
     Die schändliche Brut!
                                                    300
Scapine (an ber einen), Scapin (an ber anbern Seite).
     Sört Ihr die Munge?
     Bort Ihr fie klingen?
    (Gie foutteln ihm mit bem Beutel vor ben Ohren.)
                  Scapine.
     Rling ling!
                   Scapin.
                   Kling ling!
                    Beide.
                                Rling! ling, ling!
                   Doktor.
     Mir will bas Herz
     In bem Busen gerspringen!
                                                    305
```

Scherz, Lift und Rache.

Beide.

Kling ling! Kling ling! ling!

Doktor.

Diebe!

Beide.

Mörber! Bift!

Scapine (in ber Stellung wie oben).

3ch sterbe!

Doktor.

Stille! Stille!

Scapine.

Wer muß nun schweigen?

Scapin.

Wer barf sich beklagen?

310

Doktor.

Ihr bürft euch zeigen? Ihr bürft es wagen? Diebe!

Beide.

Mörber!

Doktor.

Stille! Still!

Beide.

Hört Ihr die Münze? Hört Ihr fie klingen? Kling ling!

315

Grapine (in ber obigen Stellung).

Ich sterbe! Mir siebet das Blut!

| Bierter Aft.                                                                                                    | 251        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Doktor.</b><br>Himmel, verderbe<br>Die schändliche Brut!                                                     | 320        |
| Fcapine.<br>O weh!                                                                                              |            |
| <b>Doktor.</b><br>Ich weiß nicht, lügen fie?<br>Ich weiß nicht, betrügen fie?<br>Ich weiß nicht, find fie toll? |            |
| Beide.                                                                                                          |            |
| Ha! ha! ha!<br>Seht nur! seht!<br>Wie er toll ist!<br>Wie er rennt!                                             | 325        |
| Ach, er kennt                                                                                                   |            |
| Sich selbst nicht mehr!<br>Ach, es ist um ihn gethan!                                                           | 830        |
| <b>Doktor.</b><br>Welche Berwegenheit!                                                                          |            |
| <b>Beide.</b><br>Keine Berlegenheit<br>Ficht uns an.                                                            |            |
| <b>Heapiu.</b><br>Ai!                                                                                           | <b>335</b> |
| <b>Joktor.</b><br>Stille!                                                                                       |            |
| Beide.                                                                                                          |            |
| Hört Ihr sie klingen?                                                                                           |            |
| <b>Boktor.</b><br>Diebe!                                                                                        |            |

Scherz, Lift und Rache.

Beide.

Mörder!

Poktor.

Stille!

Beide.

Wie er toll ist! Wie er rennt! Seid boch bescheiben! Geht, legt Euch schlafen! Träumt von dem Streich!

340

Doktor.

Soll ich das leiden? Kerker und Strafen Warten auf euch.

## Die ungleichen Sausgenossen.

## Singspiel.

(Fragmentarifd. 1789.)

#### Scenario.

Erfter Aft.
Rosette.
Rosette. Flavio.
Poet.
Rosette. Flavio.
Pumper.
Rosette. Flavio.
Poet. Pumper.
Rosette. Flavio.
Poet. Pumper.

Zweiter Att.
Baronesse. Arie, Abagio.
Baronesse. Boet. Duett.
Komanze.
Baronesse. Baron. Pumper.
Bedienten. Terzett, eigentslich Hauptarie des Barons.
Baronesse. Baron. Gräfin.
Leichtes Terzett.
Baronesse. Gräfin.
Die Borigen. Poet.
Die Borigen. Baron. Pumper. Finale.

Dritter Aft.

Gräfin. Baron. Arie, Allegretto. (Er will ben Flavio gern haben.)

Gräfin. Rosette. Rosette. Flavio. Zärtlich Duett. Borher Arie, Andantino. Die Borigen. Gräfin. Interessantes Terzett. Gräfin.

Vierter Att.

Poet. Musik. Hauptpartic bes Poeten. Pumper. Janitscharenmusik. Beide. Baronesse. Poet. Dic Borigen. Baron. Pumper. NB. Baron Hauptpartie. Die Borigen. Gräfin. Nossette. Flavio. Finale, Baubeville.

Fünfter Aft.

Rosette. Abagio. Rosette. Beiseite Poet. Rosette. Beiseite Pumper. Rosette. Poet. Pumper. Terzett. Alle. Finale.

## Erster Akt.

Park.

Rofette.

Ich hab' ihn gesehen! Wie ift mir geschehen? D himmlischer Blick! Er kommt mir entgegen; Ich weiche verlegen, Ich schwanke zurück. Ich irre, ich träume! Ihr Felsen, ihr Bäume, Berbergt meine Freube, Berberget mein Glück!

Er kommt! er kommt! Ich sah ihn von dem Pferde steigen, wie frisch, wie flink! Er bringt gewiß die gute Nachzicht, daß die Gräfin, seine Gebieterin, noch heute unser Haus mit ihrer Gegenwart beglücken wird. Welche Freude ihrer Schwester, der Baronesse, meiner gnädigen Frau! Welch Verzgnügen ihrem Schwager, dem Baron! und welche Wonne mir! Und mir! warum? Gestehe, zartes Herzchen, der Bote freut dich mehr, mehr als die Botschaft, die er bringt. Er kommt mir nach! er ist nicht weit! Ich muß, um mich zu sassen, noch einen Augenblick in diese Büsche gehen. Ja, Flavio, du haft in meinem Herzen zu viel gewonnen! Ich darf es mir, dir darf ich's nicht gestehen. (Sie geht ab)

Mlavio.

Hier muß ich fie finben! Ich sah sie verschwinben, Ihr folgte mein Blick. Sie kam mir entgegen; Dann trat sie verlegen Und schamrot zurück. Ist's Hoffnung? sind's Träume? Ihr Felsen, ihr Bäume, Entbeckt mir die Liebste, Entbeckt mir mein Glück!

Wo bist bu? Fliehe nicht vor mir! Wo bist bu, schönes, süßes Kind? So hab' ich nie geritten, nie so toll gejagt, als seit ich dieses Schloß von sern erblickte. Ja, es ist wahr, mehr, als ich selber glaubte, ich liebe sie! Und die Entsernung, das Geräusch der Welt, die Lust des Lebens hat jenen sansten, starken ersten Eindruck nicht geschwächt. In deiner Nähe bin ich der leichte Mensch nicht mehr; ja, ja, ich liebe dich! O, komm, o komm! und laß ein zärtliches Geständnis dir nicht zuwider sein! Ich höre rauschen, gehen — ja, sie ist s.

#### Rofette tritt auf.

Flavio. Willtommen, ichones Rind!

Bofette. Mein Berr, willfommen! Es freut mid, Gie gu feben.

Flavio. Und mich entzückt es.

Bofette. Wird Ihre gnabige Grafin balb bier fein?

Flavio. Binnen wenig Stunden. Zwar, ich ließ sie weit zurück und eilte, wie sie befahl, voraus, die Nachricht ihrer Ankunft hierher zu bringen; doch brauchte sie die Gile mir nicht zu besehlen.

Rosette. Wo fommen Gie jest her?

Flavio. Gerabe von Paris.

Rosette. Rach biesem beutschen Rittersitze? Gewiß um bes Kontrastes willen!

Flavio. O nein! Die Gräfin liebet ihre Schwefter so sehr und sehnt sich so nach ihr, daß felbst die Hauptstadt ohne sie ihr einsam scheint.

Bosette. Doch Ihnen, Die Gie feine Schwester haben?

Flavio. Ach, mir! — Sie wissen nicht, Sie glauben nicht — Rosette. Rur eins gestehen Sie: hat nicht die Baronesse in Briefen oft geklagt?

Flavio. Worüber?

Bosette. Berstellen Sie sich nicht! Ich weiß, die Gräfin hat Vertraun auf Sie.

Flavio. Nun ja, ich weiß es wohl: die Baronesse ist nicht ganz mit dem Gemahl zufrieden, noch der Gemahl mit ihr. Es ist recht lustig oder traurig, wie man's nimmt, zu lesen, wie sie beide sich verklagen; und doch, sie scheinen sich einander herzlich gut.

Rosette. Das sind sie auch und sind recht herzlich gute Leute. Flavio. Allein warum verträgt sich ihre Güte nicht? Das ist mir einmal unbegreiflich.

Rosette. Und boch fehr einfach.

Flavio. Nun!

Rosette. Wie soll ich sagen, was leicht zu sagen ist? Sie sind nicht gleichgestimmt, sie sinden nichts, was sie vereinigt, und da sie keine Kinder haben, so hat — gesteh' ich's geradezu und sage frei den rechten Namen — so hat ein jedes seinen eignen Narren.

Flavio. Schon gut, sie werden schon verschiedner: Art, an Schellenkapp' und Jacke sich nicht ähnlich sein.

Rosette. Erinnern Sie sich nicht vom vorigen Male, ba Ihre Gräfin wenig Tage nur bei uns blieb —

Flavio. Nicht einer einzigen Gestalt, als Ihrer, erinnr' ich mich von jener Zeit. Ich war noch viel zu slüchtig, viel zu jung und kümmerte in keinem Hause mich um etwas anders, als um meine Freude; und wo ich Wein und schöne Augen sand, war übrigens die innere Verfassung und Herr und Frau und Knecht vor meinen Blicken sicher.

**Bosette.** Der Baronesse Günstling ist ein Poete, ... genannt, ber sonst nicht übel ist. Ich leugne nicht, daß er zuweilen recht gute Verse macht und artig singt; allein an ihm ist unerträglich,

baß alles auf ihn wirkt, wie er es nennt, baß er zu jeber Zeit empfindet. Er fühlet rechts und links die Schönheit der Natur; kein Baum darf unbewundert grünen oder blühen, kein Stern am Horizont herauf, die Sonne sich nicht zeigen; und der Mond beschäftigt ihn nun gar vom ersten Viertel bis zum letzen.

Flavio. Und bann bas Schönste ber Natur, bie reizenbe Gestalt Rosettens.

**Rosette.** Sie beschämen mich. Ja, wohl empfindet er, wenn er mich sieht, wie er versichert, gar unnennbare Empfindungen; doch leider macht es mich nicht stolz; ein jedes Frauendild wirkt auf sein zartes Herz, wie jeder Stern. Still, still! er kommt. Ich stede mich hier hinter diese Büsche, daß er uns nicht zusammen trifft.

Hlavio. Ich gehe mit.

. Rosette. Nein, nein, erlauben Sie! In jenem Busche gegenüber ist auch ein guter Anstand für ben Jäger. Besmerken Sie ihn wohl, er kommt, er singt.

(Sie berfteden fich auf zwei verschiebnen Seiten.)

Poet.

Hier klag' ich verborgen Dem tauenben Morgen Mein einsam Geschick. Berkannt von ber Menge, Ich ziehe, ich enge Mich stille zurück. D zärtliche Seele, D schweige, verhehle Die ewigen Leiben, Berhehle bein Glück!

Was feh' ich hier, o weh! Ein armes Tier, so grausam hintergangen. Wie, ist dies Elysium, der schönsten Seele reiner Himmelssit, vor euren mörderischen Schlingen nicht sicher! D zarte Gebieterin, so achtet man bein!

Rosette. Nun sehen Sie den Herrn Immersüß, da haben Sie ein Beispiel: die Drossel, die hier an der Schlinge hängt, macht ihm Entsehen. Es ist wahr, dies ist der Plat, an dem die Baronesse sich gar oft gefällt, den sie sich angepslanzt, den sie geheiligt. Sie liebt die Jagd nicht, liebt nicht, daß vor ihren Augen man töte, Drosseln würge. Und doch wird hier geschossen, Schlingen stellt man aus, man sucht mit Hunden durch; das alles thut der Baron, gar nicht, um sie zu kränken, er denkt sich nichts dabei. Allein nun geht er hin und schreit von Greuel, von Barbarei der Baronesse vor und malet einen Bogel, der erstickt, so ganz erbärmlich aus; dann gibt es Lärm und Thränen.

glavio. Das fann nichts Gutes werben.

Bosette. Wenn nun grade ber Baron ben Wiberpart von biesem Dichter in seinem Dienste hegt —

Flavio. Run ja, ba mag es gute Szenen geben. Wer ift benn ber?

Kosette. Ein sonderbarer Kerl, ein alter treuer Diener. Schon bei dem seligen Herrn stand er in Gunst, mit dem Baron hat er in drei Campagnen tapser sich gehalten, das Maul ist ihm der Quere gehauen, daß er nicht ganz vernehmlich spricht. Er ist ein ganzer Jäger, zuwerlässig wie Gold und plump, wie jener zart ist; kurzgedunden, langdenkend. Er kann nie sich über seinen Freund erzürnen, seinen Feinden nie verzeihen; gefällig und wieder stockig ohnegleichen. Er unterscheidet sich vorzüglich in einem einzigen Punkte von einem Menschen, der bei Sinnen ist.

Flavio. Ich bin begierig, diesen Punkt zu missen.

Rosette. Er sagt es grade, wie er's benkt. So spricht er nun auch grade von sich selbst, von seiner Treue, seiner Tapferkeit, von seinen Thaten, seiner Klugheit, und was sein größtes Unglück ist: er glaubt von einem großen Hause herzustammen, das ich denn auch nicht ganz unmöglich halte. Das alles gibt Gelegenheit, ihn hundertmal zum besten zu

haben, ihn zu mystifizieren, ihn zu mißhandeln; benn so innerlich ist seine Natur in Redlichkeit beschränkt, daß er nach tausend tollen, groben Streichen noch immer traut und immer alles glaubt. Wer hustet? Ja, er kommt, er ist es selbst. Geschwind an unfre Pläte! Sonst überrascht er uns.

Flavio (geht ihr nach). Entfernen Sie mich nicht von Ihrer Seite!

Rosette. Rein, nein, mein Herr! bort, borten ift Ihr Plat. (Sie versteden fich, wie oben.)

Bumper mit einer Flinte, Safen und Felbhühnern. .

Es lohnet mir heute Mit doppelter Beute Ein gutes Geschick: Der redliche Diener Bringt Hasen und Hühner Bur Küche zurück; Hier find' ich gefangen Auch Bögel noch hangen! --Es lebe ber Jäger, Es lebe sein Glück!

Kosette. Nun, wie gefällt der Freund?

Flavis. Das heiß' ich mehr Original sein, als erlaubt ist.

Kosette. Den kennen Sie nun auch — derb, eigen, steif und krumm, ein bischen toll, nichts weniger als dumm. Wie oft versündigt sich der gnädige Herr an ihm: man läßt ihn lang als Kavalier behandeln, gibt aus des seligen alten Herucken auf den Kopf und treibt es so, daß er sich selbst gefällt. Sie haben ihm sogar, als käm' es von dem durchs lauchtigen Vetter, den er zu haben wähnt, mit vielen Ceresmonien ein Ordensband und einen Stern geschickt; so muß er sich denn der Gesellschaft präsentieren, sich mit zu Tische

sehen. Und wie's ihm wohl in seinem Sinne wird, dann geht es Glas auf Glas, man füttert ihn mit leckern Speisen fast zu Tode. Der arme Kerl erträgt's nicht und fällt um. Man zieht ihn aus, legt einen schlechten Kittel ihm an, bes malt ihm das Gesicht mit Ruß, schießt ihm Pistolen vor den Ohren los, zündet Schwamm ihm in der Tasche an. Mich wundert, daß er noch nicht völlig rasend oder tot ist.

Flavio. Ich kann mir benken, wie die Baronesse leibet. Rosette. Unglücklicher kann niemand werben, als fie's bei diesen Scherzen ist. Oft halbe Tage lang hat sie geweint, sie dauert mich, und ich weiß nicht zu helfen.

Flavio. Ich höre fie von ferne wieder kommen.

Rosette. Sie sind im Streit. Geschwind, uns zu versbergen! Ich komme bann von dieser Seite, Sie von jener, begrüßen sie und uns, als fänden wir sie erft, als hätten wir uns nicht gesehen.

(Sie verfteden fic, wie oben.)

(Bumper läuft bem Boeten nach und halt ihm bie Droffeln vors Geficht.)

#### Pumper.

Teilen Sie boch mein Bergnügen! D, der zarte Herr von Butter! Alle Bögel kann er fliegen, Keinen Bogel hangen sehn.

#### Poet.

Welch ein grausames Bergnügen! Mit dem schönen eignen Futter Diese Tierchen zu betrügen, Gräßlicher kann nichts geschehn.

#### Pumper.

Euch erwartet mehr Bergnügen: Wenn sie mit der braunen Butter Zierlich in der Schüffel liegen, Werdet ihr sie lieber sehn.

10

#### Rosette.

Pfui, ihr Herren, welch Bergnügen! Immerfort die alten Tüden, Stets sich in den Haaren liegen, Wie zwei Hähne bazustehn!

15

#### Voet.

Und ich soll hier mit Entzücken Seine toten Bögel sehn?

#### Dumper.

Er kann nur mit feuchten Blicken Einen toten Bogel sehn.

20

#### Rofette.

Unser Roch wird mit Entzücken Seine fetten Bögel sehn.

#### Flanto (von ferne fommenb).

Wenn nicht Ohr und Auge trügen, Soll mich dieser Wald beglücken. (Herbeitretend.) Welch ein köstliches Vergnügen, Allerseits Sie hier zu sehn!

## Rosette.

Unerwartetes Bergnügen, Daß Sie wieder uns beglücken! Werden wir uns nicht betrügen? Ift es unserthalb geschehn?

30

#### Poet.

Diese Freude, dies Bergnügen Kann ich meinem Herrn erwidern. (Beiseite, doch so, daß es allenfalls Pumper hören kann.) Leider! leider muß ich lügen; Mich verdricht's, ihn hier zu sehn.

#### Dumper.

Nein, ein Deutscher soll nicht lügen, Nein, mir reißt's in allen Gliebern; Nicht bas minbeste Bergnügen Macht es mir, Sie hier zu sehn.

#### Flavio.

Läßt sich treu und grob nicht scheiben? Soll ein Frember bas nicht rügen? Ihn muß wundern, soll er leiben, So empfangen sich zu sehn.

#### Rofette (beifeite).

Wie verberg' ich mein Bergnügen, Diese Regung, diese Freude! Ach, ich fürcht', an meinen Zügen, An den Augen wird er's sehn.

#### Elavio (beifeite).

Ihre Freude, ihr Bergnügen Beigt sich sittsam und bescheiben; Wenn nicht ihre Blicke lügen, Freut sie's herzlich, mich zu sehn.

#### Rofette (beifeite).

Wie gebiet' ich meinen Zügen? Ach, ich fürcht', er wird es sehn.

#### Flavio (beifeite).

Wenn nicht ihre Blide lügen, Freut sie's herzlich, mich zu sehn.

#### Woet (beifeite).

Sicher wird er sie betrügen; Mich verdrießt, ihn hier zu sehn. **3**5

40

45

50

## Dumper (allein, laut).

Nein, ein Deutscher soll nicht lügen! Mich verbrießt, ihn hier zu fehn.

#### Rofette (laut).

Gern bekenn' ich bas Vergnügen, Sie, mein Herr, bei uns zu fehn.

Elavio (laut).

Welch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu fehn!

#### Poet.

Wem verdankt man das Vergnügen, Sie aus Frankreich hier zu sehn?

Pumper (laut und vor sich herumgehend). Rein, ein Deutscher soll nicht lügen! Mich verdrießt, ihn hier zu sehn.

Flavio.

Soll ein Frember bas nicht rügen, So empfangen fich ju fehn?

## Rosette.

Wer wird eine Tollheit rügen! Lassen Sie den Narren gehn!

Flavio (gegen einander und zusammen). Welch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu sehn!

#### Rosette.

Ja, viel Freude, viel Bergnügen, Wieder Sie bei uns zu sehn. 60

65

Die ungleichen Sausgenoffen.

#### Poet.

Ihm mißgönn' ich bas Vergnügen, So empfangen fich zu fehn.

## Pumper.

Ja, ein höchlich Mißvergnügen Macht es mir, ihn hier zu sehn.

#### Flavio.

Der Freude kann nichts gleichen: In Freundschaft und Vertrauen Die Gegend anzuschauen, Den Garten anzusehn!

#### Rofette.

Ich muß zur gnäd'gen Frauen; Doch wird die Sonne weichen, Der Abend stille grauen, Ist erst der Garten schön.

#### Voet.

Sie wird ihn mir vergleichen, Dies ist noch mein Bertrauen; Wie wird der Flüchtling weichen! [Sie hat Augen, das] zu sehn.

#### Pumper.

Der Bosheit kann nichts gleichen; Das foll ich ruhig schauen, Dem Schmetterling zu weichen, Dem Pärchen nachzugehn. 75

80

85

10

15

## Arien aus dem zweiten und dritten Akt.

#### Baroneffe.

Ach, wer bringt die schönen Tage, Jene Tage der ersten Liebe, Ach, wer bringt nur eine Stunde Jener holden Zeit zuruck!

Leise tönet meine Klage, Ich verberge Bunsch und Triebe, Einsam nähr' ich Schmerz und Bunde, Traure mein verlornes Glück.

#### Flavio.

Da brückt' ich alle Hände, Bot jeder Strauß und Kranz; Dann schwang ich mich behende Mit jeder mich im Tanz. Mit allen Schelmenaugen Ich Schelmereien trieb, Und leichte Luft zu saugen, War jede Lippe lieb.

## Vierter Akt.

Poet mit Muficis, Bumper hernach, mit bem Regimentstambour, horchend.

#### Poet.

Auf bem grünen Rasenplate Unter biesen hohen Linden Werdet ihr ein Scho finden, Das nicht seinesgleichen hat.

10

15

20

25

30

Nebet da die Serenade, Die der Gräfin Heut am Abend Sanft die Augen schließen soll. Welch schöner Gedanke Der zarten Baronesse! Die göttliche Lina! Sie ist wie ein Engel, Gefälligkeitsvoll.

(Beht mit ben Duficis beifeite.)

#### pumper (hervortretenb).

Auf bem großen Plat mit Sande In der Läng' und in der Breite Habt ihr Raum für eure Leute, Und da schlagt und lärmt euch satt! Uebet mir das tolle Stüdchen, Das die Gräfin Morgen frühe

Aus dem Schlafe weden soll.
(Er geht mit dem Regimentstambour ab.)

(Serenade von blafenden Inftrumenten mit Echo, die bem folgenden Auftritt gur

# Begleitung bient.)

Es fäuselt ber Abend, Es finket die Sonne. Erquickend und labend, In Tau und in Wonne, In Nebel und Flor Schwankt Luna hervor.

D herrliche Sonne! Du gleichest ber Gräfin, Die blendend gefällt. Und Luna, du mildrer Stern, Du gleichst der holden Baronesse.

70

75

80

85

90

Welch höllischer Lärmen Zerreißt mir die Ohren! O weh mir! ich sterbe, Ich seh' mich verloren. Die göttliche Stimmung, Zum Teufel ist sie! Abscheuliche Töne! So knirschen, so grinsen Tyrannische Söhne Tyrannischer Prinzen, Im ewigen Kerker, Zu höllenmusiken, Zum teuflischen Ton.

#### Pumper.

Nur lauter, nur stärker, Damit man es höre! Nur laut! es erwachet Kein Schläfer bavon.

#### Pumper.

Tönet, ihr Posaunen, Ihr Trompeten, hallt!
Donnert, ihr Kartaunen,
Daß der Himmel schallt!
Widmet eurer Stimme
... verbundne Macht
Eines Helben Grimme
Und dem Lärm der Schlacht!
Seinen Ruhm zu melden,
Fama, töne du,
Schmeichlerin der Helben,
Dreisach laut dazu!

|                      | Bierter Att.                                              | 269 |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--|
|                      | Poet.                                                     |     |  |
|                      | In ftilleren Chören                                       |     |  |
|                      | Dich zu verehren,                                         | 95  |  |
|                      | Verlangen die Musen,                                      |     |  |
|                      | Reinere Töne<br>Erteilten sie mir.                        |     |  |
|                      | Strenten pe mit.                                          |     |  |
| •                    | Ich ehre, ich preise                                      |     |  |
|                      | Auf stillere Weise                                        | 100 |  |
|                      | Den Eblen, ben Guten,                                     |     |  |
|                      | Die Tugend ber Tugend,                                    |     |  |
|                      | Bescheibenheit hier.                                      |     |  |
|                      | ****                                                      |     |  |
| [ <b>2</b> 8ofette.] | an diesem Wesen,                                          |     |  |
| -                    | An diesen Mienen lesen:                                   | 105 |  |
|                      | Du bist zu grob gewesen;                                  |     |  |
|                      | Das wird nicht gut gethan.                                |     |  |
| [Pumper.]            | Ein gar zu lockres Wefen                                  |     |  |
|                      | Steht keinem Prinzen an.                                  |     |  |
| [?]                  | Rofette barf fich feten,                                  | 110 |  |
|                      | Ihro Durchlaucht erlauben bas.                            |     |  |
| PM - 4 44 - 3        | With Eastit and complain                                  |     |  |
| [Rosette.]           | Nicht höflich gnug gewesen,<br>Das wird nicht gut gethan. |     |  |
|                      | Dus with majt gut gergan.                                 |     |  |
| [Rosette.]           | Gnäd'ger Herr, wir find verlegen.                         |     |  |
| [Flavio.]            | hoffe, boch nicht meinetwegen?                            | 115 |  |
|                      | Werben felbst ben Scherz verzeihn.                        |     |  |
| r <b>e</b>           | Das ift has Gare non Mennan                               |     |  |
| (Tutti.)             | Das ift ber Herr von Pumper,<br>Ba Ba Baron von Pumper,   |     |  |
|                      | Der zur Gesellschaft ist.                                 |     |  |
|                      | Let Jue Geleulmale de                                     |     |  |
|                      |                                                           |     |  |

Die ungleichen Sausgenoffen.

[Rosette.]

Du bift zu grob gewesen, Du solltest an dem Wesen, An seinen Mienen lesen; Schau nur, wie dumm du bist.

120

[Pumper.]

Ich hab' ihn nicht geheißen, Inkognito zu reisen. Und ein zu lockres Wesen Steht keinem Prinzen an.

125

[Poet.] Durchlauchtigster —

Flavio.

Reine Titel!

Dieses ift das beste Mittel, Wie man mir gefallen kann.

130

Poet.

Hoher Gönner —

Flavio.

Richts bergleichen! Denn ich habe, nicht zu schweigen, Für die Musen nichts gethan.

> Seit breißig Jahren Lockt diese Freude Die ersten Thränen Aus meinen Augen! Laßt diese Freude Mich nicht ersticken — —

|               | Bierter Aft.                                                                                                                                                                                                                             | 271        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [\$aroneffe.] | Was ein weiblich Herz erfreue<br>In der klein: und großen Welt?<br>Ganz gewiß ist es das Neue,<br>Dessen Blüte stets gefällt;<br>Doch viel werter ist die Treue,<br>Die auch in der Früchte Zeit<br>Noch mit Blüten uns erfreut.         | 140<br>145 |
| [Poet.]       | Paris war in Wald und Höhlen<br>Mit ben Nymphen wohl bekannt,<br>Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen,<br>Drei der Himmlischen gesandt;<br>Und es fühlte wohl im Wählen,<br>In der alt= und neuen Zeit,<br>Niemand mehr Verlegenheit.          | 150        |
| [Saron.]      | Geh ben Weibern zart entgegen,<br>Du gewinnst sie, auf mein Wort;<br>Und wer rasch ist und verwegen,<br>Kommt vielleicht noch besser fort;<br>Doch wem wenig bran gelegen,<br>Ob er reizet, ob er rührt,<br>Das beleibigt, bas verführt. | 155        |
| [Flavis.]     | Bielfach ist ber Menschen Streben,<br>Ihre Unruh, ihr Berbruß;<br>Auch ist manches Gut gegeben,<br>Mancher liebliche Genuß;<br>Doch das größte Glück im Leben<br>Und ber reichlichste Gewinn<br>Ist ein guter, leichter Sinn.            | 165        |
| [Posette.]    | Amor stach sich mit dem Pfeile<br>Und war voll Berdruß und Harm,<br>Rief zur Freundschaft: Heile!<br>Faßte schluchzend ihren Arm;                                                                                                        | 170        |

.

Die ungleichen Sausgenoffen.

Doch nach einer kleinen Weile Lief er, ohne Dank und Wort, Mit bem Leichtsinn wieder fort.

[Gräfin.]

Nun, Pumper, wem bringst bu's?

175

[Humper.]

Der Schönsten, Gräfin: Ihnen.

[Gräfin.]

Schießest bu mir weit vom Ziele, Ganz erbarmlich geht es bir.

[Pumper.]

Wer ber Menschen thöricht Treiben Täglich sieht und täglich schilt Und, wenn andre Narren bleiben, Selbst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer, als zur Mühle Irgend ein beladen Tier. Und, wie ich im Busen fühle, Wahrlich! so ergeht es mir.

180

185

[Gräfin.]

Dieser Narr ist an dem Ziele, Du verdienst die Kolbe dir.

[Pumper.]

Er trägt schwerer, als zur Mühle Frgend ein beladen Tier.

190

## Fünfter Akt.

Nacht.

Rofette allein.

Ach, ihr schönen, süßen Blumen! Habt ihr brum so spät geblühet, Um an meinem bangen Herzen Zu verblühen, meiner Schmerzen Stille Zeugen, ach! zu sein!

25

80

Ja, für mich hat er sie gepflückt, Diesen Morgen, wie frisch! gebracht Und an dieser Brust Rasch mit einem Kuß gedrückt, Und nun welken sie zu Nacht. 10 Im Gemisch von Schmerz und Lust Beglückt, Uch, wohin soll ich mich wenden? Begleitet mich, Lieb mir frisch aus seinen Händen, 15 Und weit lieber nun zerknickt!

### Poet.

Rosette! Rosette!
Sie hört nicht, sie ist weiter,
Sie hat sich versteckt.
Ich sah wohl zum Garten
Berstohlen sie schleichen.
Ich wette, ich wette,
Sie hat ihn bestellt.
Rosette! Rosette!

Sanftes Herz!
Belche Regungen bewegen
Deinen Gleichmut, beine Ruhe?
Bie ein Sturm in fernen Wogen, Kündet sich in meinem Busen
Ein gewaltig Wetter an.
Schon rollen bes Jornes
Lautbrausende Wellen,
Und Blitze der Eifersucht
Erhellen
Schäumende Felsen,
Die tobende Klut.

Rosette! Rosette! Ich fasse mich nicht, Ich sterbe vor Wut!

Wie? in diesen tiesen Schatten, Wo nur Götter sich begegnen sollten, Lockt sie ihn! Sie! die unbescholten Den besten Gatten, Die das treuste Herz verdient.

40

45

50

55

60

65

Sie lock ihn, ben Franzosen!
D Schanbe, o Schmach!
D Schmach bem Vaterlanbe!
D allen Deutschen Schanbe!
Für diesen Franzosen
Seid ihr, ihr schönen Rosen,
So lieblich aufgeblüht?
Rache!
Ja, Rache glühet selbst in Götterbusen auf.
Weh ihm, wenn ich ihn finde!
Diese Hand . . . . .

Schon rollen des Zornes Lautbrausende Wellen, Und Blitze der Eifersucht Erhellen Schäumende Felsen, Die tobende Alut.

### Rosette.

Aha, ber hat mich in Berbacht, Als hätt' ich Flavio hierher bestellt. Wart' nur, zum Glück ist's finstre Nacht, Und gut ist's, daß ich mich zerstreue.

75

80

85

Das soll mein krankes Herz vergnügen, Mit doppelter Stimm den Eifersüchtigen zu betrügen. Doch still! wer will mich noch belauschen? Ich höre wieder was von dieser Seite rauschen.

### Pumper.

Einen von ihren Burschen hat sie hierher bestellt.
Ich sah sie leise schleichen,
Ich weiß schon, wer ihr gefällt;
Doch will mir's nicht gefallen,
Ich gebe mein Ja nicht bazu.
Du ärgerst mich vor allen,
D bu Franzose, bu!
Ein guter beutscher Stock
Soll dir die Rippen waschen,
Ich lehre bich
In unserm Garten naschen.

### Rosette.

D glüdlich! ber zweite, Er fommt mir zurecht: Betrüg' ich fie beibe, Das alberne Geschlecht.

(Kaut.) D mein Geliebter! Befter, bift bu nah? (Als Flavio.) Mein sußes Kind! hier bin ich, ich bin ba.

### Poet.

Hör' ich boch in jenen Lauben Ihre Stimmen ganz gewiß.

## Pumper.

Allerliebste Turteltauben, Girrt ihr in ber Finsternis!

### Rosette.

D bu mein Teurer, Du meine Seele! Des Lebens Freuben, Des Lebens Schmerzen Kenn' ich durch dich, Kühl' ich um dich.

95

## Pumper, Poet (beifeite).

Wart', ich will es dir gesegnen! Ihm kann sie so schön begegnen! Aber mir kein gutes Wort?

100

## Rosette (als Flavio).

D meine Teure! Wenn ich mich quale, Wenn sich die Freude Mir drängt zum Herzen, Ist es um dich, Ist es durch dich.

105

### Pumper.

Wart', ich will es bir gefegnen! Wart', es follen Schläge regnen, Ist nur erst bas Mädchen fort.

110

[pumper.] Er muß für ben Affront, Den er uns angethan, Erft Schläge haben! Dann komm' er, Fordre Satiskaktion Auf Degen und Pistolen, Ja, auf Kanonen!

(Bruchftud aus bem vierten Aft)

Bumper.

Wer trägt schwerer, als zur Mühle Das gebulbige, gute Tier!

Gräfin.

Pumper, nun, wem wirst bu's bringen?

120

Pumper.

Bem? Der Schönften, Gräfin, Ihnen.

Dumver.

Was ist sachter als Mondeswandeln? Was ist leiser als Kapentritte? Was ist heimlicher als ein Brand?

Was ist —

125

Flavio.

Stille!

Pumper.

Was ist —

Rofette.

Still!

Beide.

Du bist ganz aus dem Gleise, Gänzlich aus der Melodie.

Baron.

Jeder Narr hat seine Weise, Seine eigne Melodie.

130

Gräfin.

Gut! ich nehm's als wohl gefungen, Und ich nehm's als wohl gelungen. Leise wandelt der Mond in Nacht. Doch des klugen Weibes Handeln Und ihr Wit und ihre Lust — —

135

Nimm bich in acht, du Narr! ich fürchte, dich zu erben, Du warft nur fonst als Narr bekannt, Nun wirst du klug und gar galant; Geht es so fort, so mußt du nächstens sterben.

# Der Zauberflöte zweiter Teil.

## fragment.

Tag, Wald, Felsengrotte, zu einem ernsthaften Portal zugehauen. Aus dem Walde tommen Monofiatos. Mohren.

### Monoflatos.

Erhebet und preiset, Gefährten, unser Glück! Wir kommen im Triumphe Zur Göttin zurück.

## Chor.

5

10

15

Es ift uns gelungen, Es half uns bas Glück! Wir kommen im Triumphe Zur Göttin zurück.

### Monoflatos.

Wir wirkten verstohlen, Wir schlichen hinan; Doch, was sie uns befohlen, Halb ist es gethan.

#### Chor.

Wir wirkten verstohlen, Wir schlichen hinan; Doch, was sie uns befohlen, Balb ift es gethan.

### Monoflatos.

O Göttin! die du in den Grüften
Berschlossen mit dir selber wohnest,
Bald in den höchsten Himmelslüften,
Zum Truz der stolzen Lichter, thronest,
O, höre deinen Freund! höre deinen künstigen Gatten!
Was hindert dich, allgegenwärtige Macht,
Was hält dich ab, o Königin der Nacht,
In diesem Augenblick uns hier zu überschatten!
(Donnerschlag, Monostatos und die Mohren kürzen zu Boden. Finsternis. Aus
bem Portal entwicken sich Wolfen und verschlingen es zuletzt.)

### Die gonigin (in ben Bolten).

Wer ruft mich an? 25
Wer wagt's, mit mir zu sprechen?
Wer, diese Stille kühn zu unterbrechen?
Ich höre nichts — so bin ich denn allein!
Die Welt verstummt um mich; so soll es sein!
(Die Wolken dehnen sich über das Theater aus und ziehen über Monostatos und die Mohren hin, die man jedoch noch sehnen nan.)

Woget, ihr Wolfen, hin,
Decket die Erbe,
Daß es noch düsterer,
Finsterer werde!
Schrecken und Schauer,
Klagen und Trauer
Leise verhalle bang,
Ende den Rachtgesang
Schweigen und Tod!

Monofatos und bas Chor (in voriger Stellung, gang leife).

Vor beinem Throne hier Liegen und bienen —

gönigin.

Seib ihr Getreuen mir Wieber erschienen?

### **M**onoflatos.

Ja, bein Getreuer, Geliebter, er ift's.

## Königin.

Bin ich gerochen?

Chor.

Göttin, bu bift's!

### Königin.

Schlängelt, ihr Blite, Mit wütenbem Gilen, Maftlos, die laftenben Nächte zu teilen!
Strömet, Kometen, Am Himmel hernieber, Wandelnde Flammen, Begegnet euch wieber, Leuchtet der hohen Befriedigten Mut!

## Monoflatos und bas Chor.

Siehe! Kometen, Sie steigen hernieder, Wandelnde Flammen Begegnen sich wieder, Und von den Bolen

Erhebt sich die Glut.

GO

65

45

50

55

(Indem ein Nordlicht fich aus der Mitte verbreitet, sieht die Königin wie in einer Glorie. In den Wolken kreuzen sich Kometen, Elmsfeuer und Lichtballen. Das Ganze muß durch Form und Farbe und geheime Symmetrie einen zwar grausen-haften, doch angenehnen Effekt machen.)

### Monoflatos.

In solcher feierlichen Pracht Wirst du nun balb der ganzen Welt erscheinen; Ins Reich der Sonne wirket deine Macht. Pamina und Tamino weinen; Ihr höchstes Glück ruht in des Grabes Nacht.

### Königin.

Ihr neugeborner Sohn, ift er in meinen handen? Monoftatos.

Noch nicht; boch werden wir's vollenden, Ich lef' es in der Sterne wilder Schlacht.

Königin.

Noch nicht in meiner Hand? Was habt ihr benn gethan? **Monoflatos.** 

D Göttin, fieh uns gnäbig an! In Rammer haben wir das Köniashaus verlassen: Nun kannst du sie mit Freude hassen. Bernimm! — Der schönfte Tag bestieg schon seinen Thron, 75 Die süße Hoffnung nahte ichon, Bersprach, der Gattentreue Lohn, Den langerflehten ersten Sohn. Die Mädchen wanden schon die blumenreichsten Rranze, Sie freuten sich auf Opferzug und Tänze, 80 Und neue Kleider freuten sie noch mehr. Indes die Fraun mit klugem Gifer machten Und mütterlich die Königin bedachten — Unfichtbar schlichen wir durch den Palast umber ---Da rief's: Ein Sohn! ein Sohn! Wir öffnen ungesäumt 85 Den goldnen Sarg, den du uns übergeben; Die Kinsternis entströmt, umhüllet alles Leben, Ein jeder tappt und schwankt und träumt. Die Mutter hat des Anblicks nicht genossen, Der Bater sah noch nicht das holde Kind, 90 Mit Feuerhand ergreif' ich es geschwind, In jenen goldnen Sarg wird es sogleich verschlossen — Und immer finstrer wird die Nacht. In ber wir gang allein mit Tigeraugen feben; Doch; ach! da muß, ich weiß nicht, welche Macht 95 Mit ftrenger Rraft uns widerstehen.

Der goldne Sarg wird schwer —

### Chor.

Wird schwerer uns in Banben.

### Monoflatos.

Wird schwerer, immer mehr und mehr! Wir können nicht bas Werk vollenben.

100

### Chor.

Er zieht uns an ben Boben bin.

### Monoflatos.

Dort bleibt er fest und läßt sich nicht bewegen. Gewiß! es wirkt Sarastros Zaubersegen.

### Chor.

Wir fürchten felbst ben Bann und fliehn.

### Königin.

Ihr Feigen, das sind eure Thaten? Mein Zorn — 105

### Chor.

Salt ein ben Born, o Rönigin!

## Monoflatos.

Mit unverwandtem, klugem Sinn Drück' ich bein Siegel schnell, das niemand lösen kann, Aufs goldne Grab und sperre so den Knaben Auf ewig ein.

110

So mögen sie ben starren Liebling haben! Da mag er ihre Sorge sein! Dort steht die tote Last; der Tag erscheinet bange, Wir ziehen fort mit drohendem Gesange.

#### Chor.

Sähe die Mutter je, Säh' sie den Sohn, Risse die Parze gleich Schnell ihn davon.

Sähe ber Later je, Säh' er ben Sohn, Riffe die Parze gleich Schnell ihn bavon.

120

### Monofiatos.

Zwar weiß ich, als wir uns entfernt, Ift feberleicht ber Sarkophag geworben. Sie bringen ihn bem brüberlichen Orben, 125 Der, still in sich gekehrt, die Weisheit lehrt und lernt. Nun muß mit Lift und Kraft bein Knecht aufs neue wirken! Selbst in den heiligen Bezirken Hat noch dein Haß, dein Fluch hat seine Kraft. Wenn sich die Gatten sehn, soll Wahnsinn sie berücken; 130 Wird sie der Anblick ihres Kinds entzücken, So sei es gleich auf ewig weggerafft.

### Königin, Monoflatos und Chor.

Sehen die Eltern je, Sehn fie fich an, Fasse die Seele gleich Schauber und Wahn!

135

Sehen die Eltern je, Sehn sie den Sohn, Reiße die Parze gleich Schnell ihn bavon!

140

Das Theater geht in ein Chaos über, baraus entwidelt fich:

#### Ein königlicher Saal.

(Frauen tragen auf einem goldnen Gestelle, von welchem ein prächtiger Teppich herabhängt, einen goldnen Sarkophag. Andre tragen einen reichen Balbachin darüber. Chor.)

### Chor der Frauen.

In stiller Sorge wallen wir Und trauern bei der Lust; Ein Kind ist da, ein Sohn ist hier, Und Kummer drückt die Brust.

### Gine Dame.

So wandelt fort und stehet niemals stille, Das ist der weisen Männer Wille; Bertraut auf sie, gehorchet blind! So lang ihr wandelt, lebt das Kind.

#### Chor.

Ach, armes eingeschloßnes Kind, Wie wird es dir ergehen! Dich darf die gute Mutter nicht, Der Bater dich nicht sehen.

#### Gine Dame.

Und schmerzlich find die Gatten selbst geschieden, Nicht Herz an Herz ist ihnen Trost gegönnt. Dort wandelt er, dort weinet sie getrennt; Sarastro nur verschafft bem Hause Frieden.

### Chor.

D schlafe sanft, o schlafe suß, Du längst erwünschter Sohn! Aus diesem: frühen Grabe steigst Du auf des Baters Thron.

### Gine Dame.

Der König kommt; laßt uns von bannen wallen! Im öben Raum läßt er die Klage schallen, Schon ahnet er die Debe seines Throns: Er sehe nicht ben Sarg des teuern Sohns.
(Sie ziehen vorüber.)

#### Camino.

Menn bem Vater aus ber Wiege Bart und frisch ber Knabe lächelt, Und die vielgeliebten Züge Holbe Morgenluft umfächelt, Ja! bem Schickfal diese Gabe Dankt er mehr als alle Habe:

145

150

155

160

165

|  | Der | Bauber | löte | zweiter | Teil. |
|--|-----|--------|------|---------|-------|
|--|-----|--------|------|---------|-------|

Ach, es lebt, es wird geliebt, Bis es Liebe wiedergibt.

Die Frauen (in der Ferne). Ach, es lebt, es wird geliebt, Bis es Liebe wiedergibt.

#### Tamino.

Dämmernd nahte schon der Tag In Aurorens Burpurschöne. Ach! ein grauser Donnerschlag Hüllt in Nacht die Freudenszene. Und was mir das Schicksal gab, Deckt so früh ein goldnes Grab.

Die Erauen (in der Ferne). Ach, was uns das Schickfal gab, Deckt so früh ein goldnes Grab.

#### Camino.

Ich höre sie, die meinen Liebling tragen. D kommt heran! Laßt uns zusammen klagen! D sagt! wie trägt Pamina das Geschick?

#### Gine Dame.

Es fehlen ihr ber Götter schönste Gaben, Sie seufzt nach bir, sie jammert um ben Anaben.

#### Camino.

D sagt mir, lebt noch mein verschloßnes Glück? Bewegt sich's noch an seinem Zauberplațe? D, gebt mir Hoffnung zu dem Schațe! D, gebt mir bald ihn selbst zurück!

#### Damen.

Menn mit betrübten Sinnen Wir wallen und wir lauschen, So hören wir ba brinnen Gar wunderlich es rauschen. 175

180

190

185

Wir fühlen was sich regen, Wir sehn ben Sarg sich bewegen, Wir horchen und wir schweigen Auf diese guten Zeichen. Und nachts, wenn jeder Ton verhallt, So hören wir ein Kind, das lallt.

200

### Tamino.

Ihr Götter, schützet es auf wunderbare Weise, Erquickt's mit eurem Trank, nährt es mit eurer Speise! Und ihr beweist mir eure Treue, Bewegt euch immer fort und fort! 205 Bald rettet uns mit heil'ger Weihe Sarastros lösend Götterwort.

> Lauschet auf die kleinste Regung, Melbet jegliche Bewegung Dem besorgten Vater ja!

210

## Tamino und Chor.

Und befreiet und gerettet, An der Mutter Brust gebettet, Lieg' er balb ein Engel da!

Walb und Fels, im hintergrund eine hütte, an der einen Seite berselben ein goldner Waffersall, an der andern ein Bogelherd. Papageno, Papagena sitzen auf beiden Seiten des Theaters von einander abaetvendet.

> Sie (sieht auf und geht zu ihm). Was haft du benn, mein liebes Männchen?

> > Gr (figenb).

Ich bin verbrießlich; lag mich gehn!

215

Bie.

Bin ich benn nicht bein liebes Hennchen? Magst bu mich benn nicht länger sehn?

Œr.

Ich bin verbrießlich! bin verbrießlich!

Sie.

Er ift verbrießlich! ift verbrießlich!

Beide.

Die ganze Welt ist nicht mehr schön. (Sie sett fic auf ihre Seite.)

Gr (ftebt auf und geht ju ihr).

Was haft du benn, mein liebes Weibchen?

Site.

Ich bin verbrießlich; laß mich gehn!

Œr.

Bist du benn nicht mein sußes Täubchen? Will unfre Liebe schon vergehn?

Bie.

Ich bin verbrießlich! bin verbrießlich!

225

Er (fic entfernend).

Ich bin verdrießlich! bin verdrießlich!

Beide.

Was ift uns beiben nur geschehn?

Gr. Mein Kind! Mein Kind! laß uns nur ein bißchen zur Bernunft kommen! Sind wir nicht recht undankbar gegen unsere Wohlthäter, daß wir uns so unartig gebärden?

Hie. Ja wohl! ich sag' es auch, und boch ist es nicht

Gr. Warum sind wir benn nicht vergnügt?

Sie. Weil wir nicht luftig find.

Gr. Hat uns nicht ber Prinz zum Hochzeitgeschenk die koftbare Flöte gegeben, mit der wir alle Tiere herbeilocken, hernach die schmackhaften aussuchen und uns die beste Mahlzzeit bereiten?

Bie. Haft du mir nicht gleich am zweiten Hochzeittag bas herrliche Glockenspiel geschenkt? Ich darf nur draufschlagen, sogleich stürzen sich alle Bögel ins Netz. Die Tauben sliegen uns gebraten ins Maul.

Gr. Die Hasen laufen gespickt auf unsern Tisch. Und Saraftro hat uns die ergiebige Weinquelle an unfre Hütte herangezaubert — und doch sind wir nicht vergnügt.

Sie (feufgend). Ja! es ift fein Wunder.

Er (feufgend). Freilich! fein Bunber.

Sie. Es fehlt uns -

Gr. Leiber, es fehlen uns —

Bie (weinend). Wir find boch recht unglücklich!

Gr (weinend). Ja wohl, recht unglücklich!

Sie (immer mit zunehmenbem Weinen und Schluchzen). Die Schönen,

Er (gleichfaus). Artigen,

Bie. Rleinen,

Gr. Charmanten,

Sie. Pa --

Gr. Pa —

Sie. Papa —

Gr. Papa —

Die. Ach! ber Schmerz wird mich noch umbringen.

Gr. Ich mag gar nicht mehr leben!

Bie. Mich deuchte, sie wären schon da.

Gr. Sie hüpften schon herum.

Sie. Wie war das so artig.

Gr. Erst einen kleinen Papageno.

Sie. Dann wieder eine kleine Papagena.

Gr. Papageno.

Bie. Papagena.

Gr. Bo find fie nun geblieben?

Bie. Sie sind eben nicht gekommen.

Gr. Das ift ein rechtes Unglück! Hatte ich mich nur beizeiten gehangen!

```
Der Bauberflote zweiter Teil.
```

230

235

Ste. War' ich nur eine alte Frau geblieben! Beide. Ach, wir Armen!

Chor (hinter ber Szene).

Ihr guten Geschöpfe, Bas trauert ihr fo? Ihr lustigen Bögel,

Seib munter und froh!

Gr.

Aha!

Bie.

Aha!

Beide.

Es klingen die Felsen, Sie singen einmal.

So flangen,

So sangen

Der Wald sonft und ber Saal.

Chor.

Besorgt das Gewerbe, Genießet in Ruh!

240

Euch schenken bie Götter -- (Bause.)

Gr.

Die Pa?

Chor (als Eco).

Die Pa, Pa, Pa.

Bie.

Die Pa? Pa? Pa?

Chor (als Edio).

Pa, Pa, Pa, Pa.

Œr.

Die Papagenos? (Pause.)

Boethe, Werte. VII.

Bie.

Die Bapagenas? (Baufe.)

245

Chor.

Such geben bie Götter Die Kinder bazu.

Œr.

Komm, laß uns geschäftig sein! Da vergehn die Grillen. Erstlich noch ein Gläschen Wein --(Sie gehn nach der Quelle und trinten.)

250

Beide.

Nun laß uns geschäftig sein! Schon vergehn bie Grillen.

(Er nimmt die Flöte und sieht sich um, als wenn er nach dem Wilde sabe. Sie seht sich in die kleine Laube an den Wogelherd und nimmt das Glodenspiel vor sich.)
(Er bläft.)

Bie (fingt).

Laß, o großer Geist bes Lichts, Unfre Jagb gelingen! (Sie spielt.)

Beide (fingen).

Laß ber Bögel bunte Schar Nach bem Herbe bringen! (Er blaft.)

**255** 

Bie (fingt).

Sieh! die Löwen machen schon Frisch sich auf die Reise. (Sie spielt.)

Er (fingt).

Gar zu mächtig find fie mir; Sie find zähe Speise. (Er biaft.)

260

sie (fingt).

Hör', die Böglein flattern schon, Flattern auf den Aesten. (Sie spielt.)

Gr (fingt).

Spiele fort! Das kleine Bolk Schmeckt am allerbesten. Auf bem Felbe hüpfen schon Schöne, fette Hühnchen. (Er bläßt.)

Bie (fpielt und fingt).

Blase fort! da kommen schon Hasen und Kaninchen.

(Es ericheinen auf bem Felfen hafen und Raninchen. Inbeffen find auch bie Lowen, Baren und Affen angefommen und treten bem Babageno in Beg.)

(Sie fpielt.)

Gr (fingt).

Wär' ich nur die Bären log! Die verwünschten Affen! Jene find so breit und dumm, Das sind schmale Laffen.

(Auf den Bäumen lassen sich Papageien sehen.)

Sie (fpielt und fingt).

Auch die Bapageienschar Kommt von weiten Reisen. Glänzend farbig sind sie zwar, Aber schlecht zu speisen.

**2**75

270

Gr

(hat indessen den Hasen nachgestellt und einen erwischt und bringt ihn an den Löffeln hervor).

> Sieh, ben Hasen hascht' ich mir Aus ber großen Menge.

> > Bie

(hat indeffen bas Garn jugeschlagen, in welchem man Bogel flattern fiebt).

Sieh, die fetten Bögel hier

Garstig im Gedränge.

280

(Sie nimmt einen Bogel beraus und bringt ihn an ben Flugeln hervor.)

### Beide.

Wohl, mein Rind! wir leben fo Einer von dem andern. Lag uns heiter, lag uns froh Nach ber Hütte manbern!

### Chor (unfichtbar).

285

290

Ihr luftigen Bögel, Seib munter und froh! Berdoppelt die Schritte! Schon feib ihr erhört: Euch ift in ber Bütte Das Beste beschert.

(Bei ber Wieberholung fallen Gr und Sie mit ein.)

Verbopple die Schritte! Schon find wir erhört: Uns ift in ber Bütte Das Beste beschert.

#### Tempel.

Berfammlung ber Priefter.

#### Chor.

Schauen kann der Mann und wählen! 295 Doch was hilft ihm oft die Wahl? Kluge schwanken, Weife fehlen, Doppelt ift bann ihre Qual. 'Recht zu handeln, Grad' zu wandeln, 800 Sei bes eblen Mannes Wahl! Soll er leiben, Nicht entscheiden, Spreche Bufall auch einmal!

Saraftro tritt vor dem Schlusse des Gesanges unter fie. Cobald ber Befang verflungen hat, tommt ber Sprecher herein und tritt zu Saraftro.

Der Sprecher. Bor der nördlichen Pforte unserer heiligen Wohnung stehet unser Bruder, der die Pilgrimschaft unseres Jahres zurückgelegt hat, und wünscht, wieder eingelassen zu werden. Er übersendet hier das gewisse Zeichen, an dem du erkennen kannst, daß er noch wert ist, in unsere Mitte wieder ausgenommen zu werden.

(Er überreicht Caraftro einen runben Arpftall an einem Banbe.)

Faraftro. Dieser geheimnisvolle Stein ist noch hell und klar. Er wurde trüb erscheinen, wenn unser Bruder gefehlt hätte. Führe ben Wiederkehrenden heran!

(Der Sprecher geht ab.)

Faraftro. In diesen stillen Mauern lernt der Mensch sich selbst und sein Innerstes erforschen. Er bereitet sich vor, die Stimme der Götter zu vernehmen; aber die erhabene Sprache der Natur, die Töne der bedürftigen Menschheit lernt nur der Wandrer kennen, der auf den weiten Gefilden der Erde umherschweift. In diesem Sinne verdindet und das Gesetz, jährlich einen von uns als Pilger hinaus in die rauhe Welt zu schicken. Das Los entscheidet, und der Fromme gehorcht. Auch ich, nachdem ich mein Diadem dem würdigen Tamino übergeben habe, nachdem er mit junger Kraft und frühzeitiger Weisheit an meiner Stelle regiert, din heute zum erstenmal auch in dem Falle, so wie seber von euch in das heilige Gesäß zu greisen und mich dem Ausspruche des Schicksfals zu unterwersen.

Der Sprecher mit bem Bilger tritt ein.

Pilger. Heil bir, Bater! Heil euch, Brüber! Alle. Heil bir!

Faraftro. Der Krystall zeigt mir an, daß du reines Herzens zurücke kehrst, daß keine Schuld auf dir ruht. Nun aber teile beinen Brüdern mit, was du gelernt, was du ersfahren hast, und vermehre die Weisheit, indem du sie bes

stätigst! Vor allem aber warte noch ab, wem bu beine Kleiber, wem bu bieses Zeichen übergeben sollst, wen ber Wille ber Götter für biesmal aus ber glücklichen Gesellschaft entfernen wird.

(Er gibt dem Pilger die Rugel zurlid. Zwei Priester bringen einen tragbaren Altar, auf welchem ein staches goldnes Gefäß steht. Der Altar muß so hoch fein, daß man nicht in das Gefäß hineinsehen kann, sondern in die hobe reichen muß, um hineinzugreifen.)

#### Chorgejang.

Faraftro (der seine Kolle auseinander widelt). Mich traf das Los, und ich zaudere keinen Augenblick, mich seinem Gebote zu unterwersen. Ja, die Ahnung ist erfüllt. Mich entsernen die Götter aus eurer Mitte, um euch und mich zu prüsen. Im wichtigen Augenblicke werde ich abgerusen, da die Kräfte seindseliger Mächte wirksamer werden. Durch meine Trennung von euch wird die Schale des Guten leichter. Haltet seif zussammen, dauert aus, lenkt nicht vom rechten Wege, und wir werden uns fröhlich wiedersehen.

Die Krone gab ich meinem lieben,
Ich gab sie schon bem werten Mann.
Die Herrschaft ist mir noch geblieben,
Daß ich euch allen bienen kann.
Doch wird auch bas mir nun entrissen;
Ich werd' euch heute lassen müssen,
Und von bem heilig lieben Ort —
Ich gehe schon.
Leb' wohl, mein Sohn!
Lebt wohl, ihr Söhne!
Bewahret der Beisheit hohe Schöne!
Ich gehe schon
Bom heilig lieben Ort
Uls Pilger aus der Halle fort.

305

310

315

(Während dieser Arie gibt Saraftro sein Oberkleid und die hohenpriesterlichen Abseichen hinweg, die nebst dem goldnen Gesäse weggetragen werden. Er empfängt dagegen die Pilgerkleider, das Band mit der Arpftallugel wird ihm umgehangen, und er ninmt den Stab in die Hand. Siezu wird der Romponist zwischen den ver-schiedenen Teilen der Arie, jedoch nur so viel als notig, Raum zu lassen wissen.

880

### Chor.

Wer herrschet nun Am heilig lieben Ort? 820 Er geht von uns als Pilger fort.

(Die Priefter bleiben ju beiben Seiten ftehen, ber Altar in ber Mitte.)

### Saraftro.

Mir ward bei euch, ihr Brüber, Das Leben nur ein Tag. Drum finget Freudenlieder, Werft euch in Demut nieder Und gleich erhebt euch wieder, Was auch der Gott gebieten mag.

Bon euch zu scheiben, Bon euch zu lassen, Welch tiefes Leiben! Ich muß mich fassen, D harter Schlag! (ab.)

#### Thor.

Fhr heiligen Hallen,
Bernehmet die Klagen!
Nicht mehr erschallen
An heitern Tagen
Sarastros Worte,
Am ernsten Orte
In edlen Pflichten
Bu unterrichten.
Se soll die Wahrheit
Nicht mehr auf Erden
In schöner Klarheit
Berbreitet werden.

Dein hoher Gang Wird nun vollbracht; Doch uns umgibt Die tiefe Nacht.

345

Gin feierlicher Bug.

Pamina mit ihrem Gefolge. Das Kästchen wird gebracht. Sie will es, einer Borbebentung zusolge, der Sonne widnen, und das Käsischen wird auf den Altar gesetzt. Gebet, Erdbeben. Der Altar versinkt und das Käsischen mit. Berzweissung der Pamina. Diese Szene ist dergestalt angelegt, daß die Schauspielerin durch Beihilfe der Musik eine bebeutende Folge von Leidenschaften ausbrücken kann.

#### Wald und Rels.

#### Papagenos Wohnung.

Sie haben große ichone Gier in ber butte gefunden. Sie vermuten, bag befonbre Bogel brinnen fteden mogen. Der Dichter muß forgen, bag bie bei biefer Belegenheit borfallenben Spage innerhalb ber Grengen ber Schidlichfeit bleiben. Saraftro fommt ju ihnen. Nach einigen mpftifchen Neußerungen über bie Naturfrafte fteigt ein niedriger Felfen aus der Erde, in beffen Innern fich ein Feuer bewegt. Auf Saraftros Anweisung wird auf bemselbigen ein artiges Reft gurecht gemacht, die Gier hineingelegt und mit Blumen bebedt. Saraftro entfernt fic. Die Gier fangen an ju fowellen, eins nach bem andern bricht auf, und brei Rinder tommen heraus, zwei Jungen und ein Madden. 3hr erfies Betragen untereinander, fowie gegen die Alten, gibt ju bichterifden und mufitalifden Scherzen Belegenheit. Saraftro tommt gu ihnen. Einige Worte über Erziehung. Dann erzählt er ihnen ben traurigen Buftanb, in bem fich Pamina und Tamino befinden. Nach bem Berfinten bes Raftchens fucht Pamina ihren Gatten auf. Indem fie fich erbliden, fallen fie in einen periodifchen Schlaf, wie ihnen angebroht mar, aus dem fie nur turge Beit erwachen, um fich ber Bergweiflung zu überlaffen. Saraftro heißt bie muntre Familie nach Sofe geben, um die Betrübnis burch ihre Scherze aufzuheitern. Befonbers foll Papageno die Flote mitnehmen, um beren beilende Rraft ju versuchen. Saraftro bleibt allein gurud und erfteigt unter einer bebeutenben Arie ben heiter liegenben Berg.

### Vorsaal im Palast.

3 wei Damen und zwei herren geben auf und ab.

#### Tutti.

Stille, daß niemand sich rühre, sich rege, Daß der Gesang nur sich schläfernd bewege! Wachend und sorgend bekümmert euch hier; Kranket der König, so kranken auch wir.

### Dritte Dame (fonell fommenb).

Wollet ihr bas Neuste hören, Kann ich euch bas Neuste sagen; Lange werben wir nicht klagen, Denn die Mutter ist versöhnt.

355

Pritter Herr (ichned tommend und einfallend). Und man saget, Papageno Hat ben größten Schatz gefunden, Große Gold= und Silberklumpen, Wie die Straußeneier groß.

360

#### Erftes Cutti.

Stille, wie mögt ihr das Neue nur bringen, Da wir die Schmerzen der Könige fingen? (Pause.) Aber so redet denn, macht es nur kund!

### Dritte Dame.

Wollet ihr das Neuste hören? —

## Dritter Berr.

Und man saget, Papageno —

865

## Dritte Dame.

Lasset euch das Neuste sagen —

## Dritter Berr.

Hat ben größten Schatz gefunden —

Vierte Dame (fcnell fommend und einfallenb).

War Sarastro boch verschwunden; Doch man weiß, wo er gewesen, Kräuter hat er nur gelesen, Und er kommt und macht gesund.

370

Vierter Herr (geschwind tommend und einfallend). Ich verkünde frohe Stunden, Alle Schmerzen sind vorüber; Denn es ist ber Prinz gefunden, Und man trägt ihn eben her.

375

#### Tutti

(ber letten viere, in welchem fie ihre Radrichten verfdrantt wieberholen).

Tutti (ber erften viere).

Stille, wie mögt ihr die Märchen uns bringen? Helfet die Schmerzen der Herrscher befingen! Bar' es doch mahr, und fie wären gesund! (Die letten viere fallen ein, indem fie ihre Nachrichten immer verschränkt wiederholen.)

Bapageno und Bapagena, Die mit ber Bache ftreitend hereindringen.

Papageno. Es foll mich niemand abhalten!

Papagena. Mich auch nicht!

Papageno. Ich habe dem König eher Dienste geleistet, als eure Bärte zu wachsen anfingen, mit denen ihr jeto grimmig thut.

Papagena. Und ich habe ber Königin manchen Gefallen gethan, als ber bose Mohr sie noch in seinen Klauen hatte. Freilich würde sie mich nicht mehr kennen; benn bamals war ich alt und häßlich, jeto bin ich jung und hübsch.

. Papagens. Also will ich nicht wieder hinaus, da ich einmal herein bin.

Papagena. Und ich will bleiben, weil ich hier bin.

Herr. Sieh da das gefiederte Paar! recht wie gerufen! (Bur Wacke.) Laßt sie nur! sie werden dem König und der Königin willkommen sein.

Papageno. Taufend Dank, ihr herren! Wir hören, es fieht hier fehr übel aus.

herr. Und mir hören, es fieht bei euch fehr gut aus.

Papageno. Bis es besser wird, mag es hingehen.

Dame. Ift's denn wahr, daß ihr die herrlichen Gier gefunden habt?

Papageno. Gewiß.

gerr. Goldne Straußeneier?

;

Papageno. Nicht anders.

Dame. Rennt ihr benn auch ben Bogel, ber fie legt? Papageno. Bis jett noch nicht.

Dame. Es muffen herrliche Gier fein.

Papageno. Gang unschätbar.

Berr. Wie viel habt ihr benn bis jett gefunden?

Papageno. Ungefähr zwei bis britthalb Schod.

Dame. Und alle massiv?

Papageno. Bis auf einige, bie lauter waren.

**Derr.** Allerliebster Papageno, Ihr ließt mir wohl eine Mandel zukommen?

Papageno. Bon Bergen gern.

Dame. Ich wollte mir nur ein paar in mein Naturaliens kabinett ausbitten.

Papageno. Sie ftehen zu Dienften.

**Dame.** Dann habe ich noch ein Duțend Freunde, alles Naturforscher, die sich besonders auf die edeln Metalle vorstresslich verstehen.

papagens. Alle follen befriedigt werden.

Berr. Ihr feid ein vortrefflicher Menfch.

Papagens. Das wird mir leicht. Die Gier find bas Wenigste. Ich bin ein Handelsmann und zwar im Großen, wie ich sonst im Kleinen war.

Dame. Wo find benn eure Waren?

Papageno. Draußen vor bem äußersten Schloßhofe. Ich mußte sie stehen laffen.

Dame. Gewiß megen bes Bolls.

Papageno. Sie wußten gar nicht, mas sie forbern sollten.

gerr. Sie find mohl fehr foftbar.

Papageno. Unschätbar.

Dame. Man kann es nach ben Giern berechnen.

Papageno. Freilich! fie fchreiben fich von ben Giern her.

Herr gur Dame). Wir muffen ihn zum Freunde haben, wir muffen ihnen durchhelfen.

(Mit Papageno und Papagena ab, sobann mit beiben zurück. Sie tragen goldne Räfige mit bestügelten Rindern.)

### Papageno und Papagena.

Von allen schönen Waren, Zum Markte hergefahren, Wird keine mehr behagen, Als die wir euch getragen Aus fremden Ländern bringen. O höret, was wir singen, Und seht die schönen Bögel! Sie stehen zum Verkauf.

### Papagena (einen heraustaffend).

Zuerst beseht ben großen, Den lustigen, ben losen! Er hüpfet leicht und munter Bon Baum und Busch herunter; Gleich ist er wieder droben. Wir wollen ihn nicht loben. O, seht den muntern Bogel! Er steht hier zum Berkauf.

### Papagens (ben andern borweifenb).

Betrachtet nur ben kleinen: Er will bebächtig scheinen, Und boch ist er der lose, So gut als wie der große. Er zeiget meist im stillen Den allerbesten Willen. Der lose kleine Bogel, Er steht hier zum Berkauf.

395

380

385

390

410

### Papagena (bas britte jeigenb).

D, seht das kleine Täubchen, Das liebe Turtelweibchen! Die Mädchen sind so zierlich, Berständig und manierlich; Sie mag sich gerne putzen Und eure Liebe nutzen. Der kleine zarte Bogel, Er steht hier zum Verkauf.

### Beide.

Wir wollen sie nicht loben,
Sie stehn zu allen Proben.
Sie lieben sich das Neue;
Doch über ihre Treue
Verlangt nicht Brief und Siegel:
Sie haben alle Flügel.
Wie artig sind die Bögel!
Wie reizend ist der Kauf!

(Es hangt von dem Romponisten ab, die letzten Zeilen eines jeden Berfes teils durch die Kinder, teils durch die Alten und juletzt vielleicht durch das ganze Chor der gegenwärtigen Personen wiederholen zu lassen.)

Dame. Sie sind wohl artig genug; aber ist das alles? Papagena. Alles, und ich bächte, genug.

Herr. Habt ihr nicht einige von den Giern im Korbe? Sie wären mir lieber als die Bögel.

Papageno. Ich glaub's. Sollte man übrigens in dieser wahrheitsliebenden Gesellschaft die Wahrheit sagen dürfen, so würbe man bekennen, daß man ein wenig aufgeschnitten hat.

Berr. Nur ohne Umftanbe.

Papagens. So würde ich sagen, daß bieses unser ganzer Reichtum sei.

Dame. Da wärt ihr weit. Herr. Und die Gier? Papagens. Davon find nur die Schalen noch übrig, benn eben biefe find herausgekrochen.

Berr. Und die übrigen britthalb Schock ungefähr?

Papageno. Das war nur eine Rebensart.

Dame. Da bleibt Euch wenig übrig.

Papageno. Ein hübsches Weibchen, luftige Kinder und guter Humor. Wer hat mehr?

**Herr.** Du bist also noch immer weiter nichts als ein Lustiamacher?

Papagens. Und beshalb unentbehrlich.

gerr. Bielleicht könnte biefer Spaß ben König und bie Königin erheitern?

Dame. Reineswegs. Es wurde vielleicht ihnen nur traurige Erinnerungen geben.

Papageno. Und doch hat mich Saraftro beswegen hers geschickt.

Herr. Saraftro? Wo habt Ihr Saraftro gefehn? Papageno. In unsern Gebirgen.

herr. Er fuchte Rräuter?

Papageno. Nicht, daß ich müßte.

Herr. Ihr faht boch, daß er sich manchmal budte.

Papagens. Ja, besonders wenn er stolperte.

gerr. So ein heiliger Mann stolpert nicht; er bucte sich vorsätzlich.

Papageno. Ich bin es zufrieben.

Berr. Er suchte Kräuter und vielleicht Steine und kommt hicher, König und Königin zu heilen.

Papageno. Wenigstens heute nicht; benn er befahl mir ausbrücklich, nach bem Palaste zu gehen, die berühmte Zaubersslöte mitzunehmen und beim Erwachen von Ihro Majestäten gleich die sansteste Welodie anzustimmen und dadurch ihren Schmerz wenigstens eine Zeitlang auszulöschen.

Dame. Man muß alles versuchen.

gerr. Es ift eben bie Stunde bes Ermachens. Ber-

sucht euer Möglichstes. An Dank und Belohnung soll es nicht fehlen.

Bamina und Tamino unter einem Thronhimmel auf zwei Geffeln ichlafenb.

(Man wird, um ben pathetischen Gindrud nicht zu floren, wohl die Papagena mit den Kindern abtreten laffen, auch Papageno, der die Flote blaft, tann fich hinter die Couliffe wenigstens halb verbergen und nur von Zeit zu Zeit fich sehen laffen.)

Pamina (auf ben Zon ber Flote erwachenb).

An der Seite des Geliebten Süß entschlafen, sanft erwachen, Gleich zu sehn den holden Blick ---(Bapageno hört auf zu blasen und horcht.)

Camino (erwachenb).

Ach, das könnte ben Betrübten Gleich zum frohen Gatten machen; Aber, ach, was ftort mein Glück!

Chor.

Papageno, blase, blase! Denn es fehrt ber Schmerz zurück. 425

420

Pamina (aufstehend und herunterkommend). Aufgemuntert von dem Gatten, Sich zur Thätigkeit erheben, Nach der Nuhe fanftem Schatten Wieder in das rasche Leben Und zur Pflicht, o welche Lust!

430

Camins (aufstehend und herunterkommend).

Immerfort bei guten Thaten Sich der Gattin Blick erfreuen, Bon der milden wohlberaten Sich der heitern Tugend weihen, D, wie hebt es meine Bruft!

435

(Sie umarmen fic. Baufe, befonbers ber Flote.)

### Chor.

Papageno, laß bie Flöte Richt von beinem Munde kommen, Halte nur noch biesmal aus!

### Papageno.

Laßt mich nur zu Atem kommen, Denn er bleibt mir wahrlich aus.

440

Camino und Pamina (fic voneinander entfernend).

Ach, was hat man uns genommen! D, wie leer ist vieses Haus!

### Chor.

Blase, Papageno, blase! Halte nur noch diesmal auß!
(Papageno bläst.)

445

Camins und Pamina (sich einander freundlich nähernd). Nein, man hat uns nichts genommen, Groß und reich ist unser Haus.

## Papageno.

Ach, mir bleibt ber Atem aus!

#### Chor.

Halte nur noch biesmal aus!

## Pamina und Camino.

D, wie leer ist dieses Haus!

450

(Es ift wohl überstüffig, ju bemerten, bag es gang von bem Romponifien abhangt, ben Uebergang von Zufriebenheit und Freude zu Schmerz und Berzweiflung, nach Anlag vorstehenber Berfe, ju verschranten und zu wieberholen.)

(Es tommen Priefter. Es wird von dem Komponiften abhängen, ob derfelbe nur zwei oder das ganze Chor einführen will. Ich nehme das Letzte an. Sie geben Rachricht, wo fich das Kind befinde.)

### Priefter.

In ben tiefen Erbgewölben, Sier bas Wasser, hier bas Feuer,

| Der Zauberflöte zweiter Teil.     | 305 |
|-----------------------------------|-----|
| Unerbittlich bann bie Bachter,    |     |
| Dann die wilden Ungeheuer,        |     |
| Zwischen Leben, zwischen Tob,     | 455 |
| Halb entseelet,                   |     |
| Bon Durft gequälet,               |     |
| Liegt der Knabe.                  |     |
| Bort fein Fleben!                 |     |
| Weh! ach, er verschmachtet schon. | 460 |
| Rettet! rettet euern Sohn!        |     |
|                                   |     |

475

#### Alle.

Welche Stille, welches Graufen Liegt auf einmal um uns her! Welch ein bumpfes, fernes Saufen, Welch ein tiefbewegtes Brausen, 465 Wie der Sturm im fernen Meer! Immer lauter aus der Ferne Bor' ich alle Wetter brohen. Welche Nacht bedeckt ben goldnen, Beitern Simmel, 470 Und die Sterne Schwinden schon vor meinem Blick!

(Unterirdifches Gewölbe. In der Mitte der Altar mit bem Rafichen, wie er verfant. Un zwei Pfeilern fteben gewaffnete Danner gelehnt und icheinen ju folafen. Bon ihnen geben Retten herab, woran die Lowen gefeffelt find, die am Altare liegen. Alles ift buntel, bas Raficen ift transparent und beleuchtet bie Szene.)

#### Chor (unfichtbar).

Wir richten und bestrafen, Der Bächter foll nicht schlafen, Der himmel glüht fo rot. Der Löwe foll nicht raften, Und öffnet fich ber Raften, So sei der Anabe tot!

(Die Löwen richten fich auf und geben an ber Rette bin und ber.) Coethe, Werte. VII.

Grfter Wachter (ohne fich ju bewegen).

Bruber, wachst bu?

Bweiter (ohne fich ju bewegen).

Ich höre.

Grfter.

Sind wir allein?

Bweiter.

Wer weiß?

Grfter.

Wird es Tag?

Bweiter.

Vielleicht ja.

Grfter.

Rommt die Nacht?

Bweiter.

Sie ist da.

...

Grster.

Die Zeit vergeht.

Bweiter.

Aber wie?

Grfter.

Schlägt die Stunde wohl?

Bweiter.

Uns nie.

\_ .

Bu zweien.

Bergebens bemühet Ihr euch da droben so viel.

Es rennt ber Mensch, es fliehet Bor ihm bas bewegliche Ziel.

480

485

Er zieht und zerrt vergebens 495 Am Borhang, der schwer auf des Lebens Geheimnis, auf Tagen und Nächten ruht. Bergebens strebt er in die Luft, Bergebens dringt er in die tiefe Gruft. Die Luft bleibt ihm finster, 500 Die Gruft wird ihm helle; Doch wechselt das Helle Mit Dunkel so schnelle. Er steige herunter, Er bringe hinan; 505 Er irret und irret Von Wahne zu Wahn.

(Der hintere Borhang öffnet sich. Deforation des Wassers und Feuers, wie in der Zaubersidte. Links das Feuer, eine kleine freie Erhöhung, wenn man da durchgegangen ist, alsbann das Wasser, oben drüber ein gangdarer Felsen', aber ohne Tempel. Die ganze Deforation muß so eingerichtet sein, daß es aussicht, als wenn man von dem Felsen nur durch das Feuer und das Wasser in die Gruft kommen könnte.)

Tamino und Pamina tommen mit Fadeln ben Felfen herunter. 3m herab-

#### Camino.

Meine Gattin, meine Teure, D, wie ist der Sohn zu retten! Zwischen Wasser, zwischen Feuer, 510 Zwischen Graus und Ungeheuer Ruhet unser höchster Schaß. (Sie gehen durchs Feuer.)

#### Pamina.

Einer Gattin, einer Mutter, Die den Sohn zu retten eilet, Macht das Wasser, macht das Feuer, 515 In der Eruft das Ungeheuer, Macht der strenge Wächter Plat.

(Indessen hat sich eine Wolke herabgezogen, so daß sie in der Mitte zwischen Wasser und Feuer schwebt. Die Wolke thut sich auf.)

## Die Königin der Pacht.

Was ift geschehen! Durch das Wasser, durch das Feuer Drangen sie glücklich und verwegen. Auf, ihr Wächter! ihr Ungeheuer! Stellet mächtig euch entgegen Und bewahret mir den Schat!

520

**Die Wächter** (richten ihre Speere gegen das Kästichen, doch so, daß sie davon entfernt bleiben. Die Löwen schließen sich ausmerksam an sie an. Die Stellungen sollten auf beiden Seiten symmetrisch sein).

> Wir bewahren, wir bewachen Mit Speer und Löwenrachen, O Göttin, beinen Schat!

525

### Camino und Pamina (hervortommenb).

D mein Gatte, mein Geliebter, Meine Gattin, meine Teure, Sieh, das Wasser, sieh, das Feuer Macht der Mutterliebe Platz. Ihr Wächter, habt Erbarmen!

530

# Königin.

Ihr Wächter, kein Erbarmen! Behauptet euren Plat!

# Camino und Pamina.

D weh! o weh uns Armen! Wer rettet unsern Schat?

535

# Königin.

Sie bringen burch die Wachen, Der grimme Löwenrachen Berschlinge gleich den Schatz!

(Die Wolfe gieht weg. Stille.)

| Der | Bauberflöte | aweiter | Teil |
|-----|-------------|---------|------|
|     |             |         |      |

309

#### Das Rind (im Raftden).

Die Stimme des Baters, Des Mütterchens Ton, Es hört sie der Knabe Und wachet auch schon.

540

### Pamina und Tamino.

D Seligkeit, ben ersten Ton, Das Lallen seines Sohns zu hören! D, laßt nicht Zauber uns bethören! Ihr Götter, welche Seligkeit Beglückt uns schon! D, laßt uns ihn noch einmal hören, Den süßen Ton!

#### Chor (unfichtbar).

Nur ruhig! es schläfet Der Knabe nicht mehr; Er fürchtet die Löwen Und Speere nicht sehr. Ihn halten die Grüfte Nicht lange mehr auf; Er dringt in die Lüfte Mit geistigem Lauf. 550

555

545

(Der Dedel des Kastens springt auf. Es steigt ein Genius hervor, der durch die Lichter, welche den Kasten transparent machten, ganz erleuchtet ist, wenn die Lichter so disponiert sind, daß die obere Hälfte der übrigen Figuren gleichfalls mit erleuchtet ist. In dem Augenblick treten die Wächter mit den Löwen dem Kasten näher und entsernen Tamino und Pamina.)

#### Genius.

Hier bin ich, ihr Lieben! Und bin ich nicht schön? Wer wird sich betrüben, Sein Söhnchen zu sehn?

Der Bauberflote zweiter Teil.

In Nächten geboren, Im herrlichen Haus, Und wieder verloren In Nächten und Graus.

565

Es brohen die Speere, Die grimmigen Rachen; Und brohten mir Hecre Und brohten mir Drachen, Sie haben doch alle Dem Knaben nichts an.

570

(In bem Augenblid, als bie Wächter nach bem Genius mit ben Spiegen ftogen, fliegt er bavon.)

# Nachtrag.

Duett aus "Die ungleichen hausgenoffen" (oben S. 255, hinter "Und mich entzudt es").

#### Flavio.

Wie wohl mir geschehen, Sie wieber zu sehen, Bekennet mein Blid.

#### Rosette.

Uns ift, Sie zu sehen, Biel Freude geschehen, Ich schätze bas Glück.

#### Flavio.

Es eilet mit Schlägen Mein Herz bir entgegen — D, tritt nicht zuruck!

#### Rosette.

Ich werbe verlegen — Sie kommen verwegen Aus Frankreich zurück.

#### Flavio (beifeite).

D himmlische Träume! Ihr Felsen, ihr Bäume, Gemährt mir die Hoffnung, Die Liebste, das Glück! 10

5

Rofette (beifeite).

Ich irre, ich träume. Ihr Felsen, ihr Bäume, Verbergt meine Liebe, Verberget mein Glück!



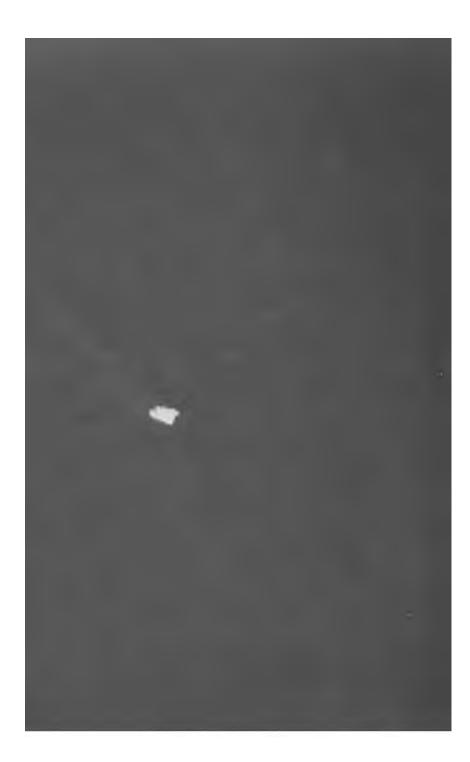

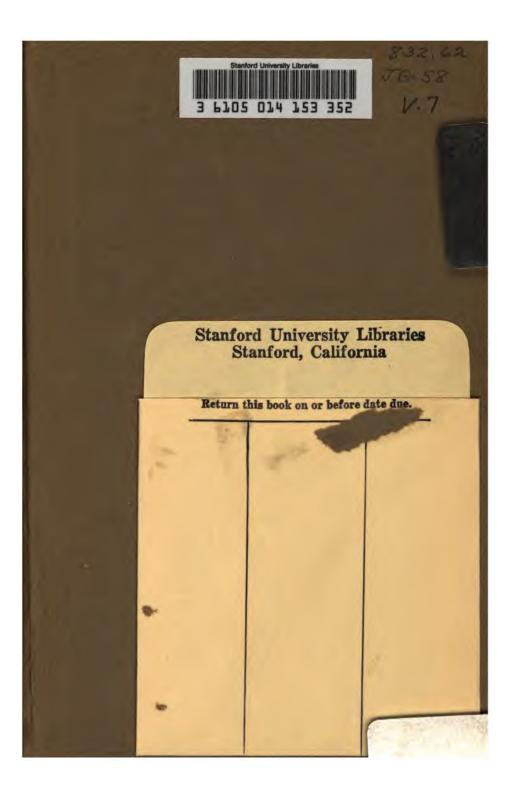

